

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



B 8881.8







•

.

# Mistorische Wachricht

öffentlichen

## BIBLIOTHEQVE

des Burftl. Gymnasii zu Sisenach.

nebst einem besondern DISCOURS

in den Shur, und Burstl. Mächsischen Landen befindlichen öffentlichen BIBLIOTHE QUEN.

also verfasset/

mit Bewilligung

E. Hoch Fürstl. Ober Consistorii

und Vorwissen E.E. und Hochwohlm. Raths

allhier/

h den Druck zu Jedermanns Wissenschafft gebracht

Christian Junder / aus Dresden/ 366 Fürstl. Sachsen Hennebergis. Historiographo.
des Fürstl. Gymnasii Rectore und Bibliothecario.

Eisenach / mit Michael Urban / Fürfil. Soff-Buchdruckers Schrifften

1709.

EIGENTHUM

1. .. A 192 ...

B 8881.8

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY JUN 22 1970



### Mit GOII!

ofind am nechfiverwichenen Ersten Novembris, (oder nach dem verbesierten Stylo, am 12. dieses) des nun zum Ende eilens den 1709. Jahres/eben hundert und zwanzig Jahr verstossen/ als von M. CHRISTOPHORO WINERO, einem gelehr-

ten Schul Mann/Poeten/Predigern/Mathematico und Medico, die Bibliotheca publica ben der Stadt und Land, Schule/ und zeitherigen Fürstl. Gymnasio, allhier zu Eise nach/aus besonderem Boblmeinen gegen hiesige den Studiis obliegende Jugend/ und aus Liebe zu der Nachkonien, schaft Bestem/ vermittelst eines anschnlichen Legati an Büchern und baarem Gelde/ist gestisstet worden. 2116/daß man auf diesen Boblthäter billig mit Dancknehmigem Bemuthe appliciren muß/ was dort der von Winero so werth gehattene Virgilius zu seinem Daphni sagte: Insere., Daphni, pyros, carpent tua poma nepotes; (a) umb so mehr/dieweil derselbe auch vor die von seiner u. der Purgoldischen Familie abstammende/ben deren Ermangelung aber auch vor andere Eisenachische Landes Kinder/als Studiosos Academicos, ein nicht geringes Stipendium, wie nicht weiniger

niger dergleichen Beneficium auch vor das Fürstl. Gymnafium zu Gotha/verordnet hat / alles nach dem Beweiß aus dem Testamento Wineriano, von welchem/wie an verschiedenen Orthen allhier / also auch unter den ad Bibliothecam von mir gebrachten Manuscriptis, beglaubte Copiae zu fin-Ich werde/ fo GDit Leben und Besundheit aon. net/ ju andrer Zeit Belegenheit finden/hiervon das mehre re zu gedencken; Vorino aber nehme mir allein und besonders vor/ allen denen/ die Historiam litterariam lieben/ und zugleich auch den Gelehrten hiefiges Orthes und der mir untergegebenen Jugend in den hoheren Classibus, eini. ge Nadricht von dem Ursprung/Unwache/ und gegenware tigen Beschaffenheit der mir zur Bewahrung anvertrauten Schul-BIBLIOTHEQUE diffentlich zu ertheilen; so wohl nach dem Erempel vieler trefflichen Danner /mit denen zwar meine Wenigkeit in keine Vergleichung gestellet/ jedoch auch meine hierunter führende Absicht darumb besonders nicht füglich verworffen werden mag / dieweil offtere in geringen Bibliothequen etwas verborgen lieget / darvon niemand / als der Befiger / etwas weiß/ nicht ohne Betaurung vieler Belehrten; Dahingegen es zeithero das Ansehen gewon. nen/als ob man da und dort nicht mehr dem Drachen nach. ahmen wollte / der über dem Golde faß / und weder felbft etwas darvon geniessen / noch fich bemächtigen konte / andern etwas darvon genieffen zulaffen. (b)

Bu foldem Ende haben schon vor etlichen Jahren verschiedene berühmte Manner kein Bedencken getragen/ von einigen fast im finstern gehaltenen Blbliochequen etwas bestand zu machen/ als der nunmehrige Königl. und Chursti Sächliche hoch mericirende Ober Kirchen Rath und Ober

200

<sup>(</sup>b) Phaedri Fab. 4, 18.

HofPrediger zu Dreften/Herr D. Heinrich Pipping/ mem hochwerther Patron und von Academischen Rabren und Seudiis an/ bighero beständiger hoher Freund / durch Edirung der Arcanorum Bibliothecae Thomanae Lipfienfis, bierbon ein Zeugnif barftellen fan; anderer vor dig. Indeffen/wie bergleichen inege. mahl nicht zugedencken. mein in wenig Bogen beftebende Schrifften fich bald zu verliehren pflegen/ fo bat der bochberühmte herr D. Johann Andreas Schmidt/ Abt zu Marienthal und Professor Theologiae Primarius ju Selmftedt/deffen bobe Bewogenbeit zeithero rubmwurdigft verfpuret / febr wohl gethan! Daß Er folche einzele Stucke der Hiftoriae Litterariae in ein besonderes Syntagma colligiret und drucken lassen/ auch mit diesem Borhaben zu continuiren sich vorgeseiget hat. Ben welcher Bewandnif dann die Gelehrten funfftig bin benfammen finden werden/ was fie theils nicht gewuft/ theils auch vorhero nicht wiffen fonnen.

Ausser dieser allgemeinen Obligation und Liebe zu alle vem/was zur Beförderung der Studiorum gereichen mag/sehe ich mich hiernechst in einer specialen Verbindligkeit / so wohl in Krafft der ausbrücklichen Berotonung des seel. Stiffters/ wie solche unten zu lesen senn wird/ als auch der mir gegebenen Rectorats instruction, s. 11: 12. welche als

lautet:

"Die Schul Bibliothec hat Er wohl in acht zu nehmen/
"bamit aus derselben nichts entwendet/ veräusert noch
"vertausthet/ auch ohne Vorwissen deren Superiorum nichts
"vertausst. und derselben Einkunffte sorgfältig observiet
"werden. Wie dann die Abschrifft des Invensaii über so"thane Bibliothec weder einem Litzerate in der Stade/ noch
"denen Discipplis, Er zu verweigern dat / haust dadurch
"tund werde/ was darinne an Austoribus vondanden / und

"mit venenselben einem iedweden / der es begehret / gegen "seine Recognition gedienet werden moge/ sie auch nicht/ wie "bifber geschehen/ ein verborgener Schatz bleibe / zu wider

Des feel. Fundatoris Intention und Meynung

Danun fein bequemerer Weg ift/ diefes alles wohl in acht zu nehmen/ ale vermittelft einer in offentlichen Druck erlaffenen Schrifft/ und Publication des in diefer Bibliotheque bermablen borbandenen Bucher. Borrathes/ nach einemrichtigen Catalogo; fo habe mich hierzu entichtieffen miffen/mit refpective gnadiger und hochgeneigter Benehmhaltung E. Soch Fürftlichen Ober Confiftorit, und Bor. wiffen E. E. Sochwohlweifen Rathe allhier. aber bierben/bag/auf forgfaltig befchehene Nachfrage/ ich fo glucflid) nicht fenn fonnen/ Die Oration, welche mein feel. Prae-Anteceffor am Rectorar, herr Deinrich Borftels mann/ de Bibliotheca Scholae Isenacensis Ornamento. che mable gehalten/ und unfer weitberühmter Berr D. Paullini in seinen Annalibus senacensibus, (c) allegiret bat / habe bafft zu werden/indem fonft gegenwartige Urbeit mir umb ein mercfliches wurde erleichtert gewesen fenn. aber diefer Belehrte/und von Anna 1656. bif 1700, umb die hiefige Schule mobiverdiente Rector, viel fcone und ad Hiftoriam Scholae huius fehr dienliche Orationes, inegemein ben ben jabrlichen Examinibus offentlich abzulefen pflegen/ niemable aber etwas babon in den Druck geben wollen ; alfo ware freplich zu wunschen/ wenn diejenigen/ fo bieManufcripta von seichen Orationibus etwan besteht ihnen belieben laffen wolten/ dieselben in die Dancfnehmiae Bermabring der Schul-Bibliotheque, als ein angenehmes Dencimani/zu überlassen. Immittelft fan/ in deren Er. mangelning/ich nachfolgenden/ auch hoffentlich nicht sehr mangefhafften/Berichtitlatten. Den

Den Grund-Stein/ so zu fagen/ legte im Jahr 1586. M. Valentinus Beinreich/ (d) welcher Anno 1583. als Rector Scholae bestellet wurde/ cum discentium salute & patriae gloria, wie herr D. Paullini wohl urtheilet; (e) und diefes gute Werd wurde hierauf/durch andrer gutber. piger Schul Freunde Frengebigfeit ftattlich vermehret und verbeffert. Maaffen Denn drep Jahre bernach / herr Waul Wachsmund/ feel. Burgemeister allhier / in feinem sub dato Etsenach/den zi. Januar, 1589. versertigtem/ und/ unter andern Zeugen/ auch von belobten herrn M. Weinrichen unterschriebenem Testament/der Schul Bibliotheque Ein hundert Gulben Meifinischer Wichrung/ vermachte / davon die jährlichen Abnugungen an Fünst Bulden zu Buchern vor die Jugend angewendet werden folten. Ich habe bhngefebr eine alte/und nach der Schreib. Art der damahligen Zeit / als dieses Testament gemacht worden/ verfeerigte accurace Copen desselben jungsihin unter allerhand hingeworffenen Papieren, gefunden, einem besondern Tomo Manuscriptorum de Rebus Isenacensibus einverleibet/ und in die Bibliotheque gewidmet/ aus welcher folgendes hieber zu ziehen ist :

"Don welchen Ein hundert Gulden/ ie vor den "Gülden Ein-und zwanzig Jink Groschen gerechnet / sähre "lich getragenen Ibanezung ober Jinken der Schule allbier "zu Eiknach durchden keekorem zu ihder Zeit dafür exlicher "gnter und nänlicher Bücher Authores in der Franckfürter "Messe jährlich zu kaussen bestellet / und also derseldigen "eine gute Mochdurste Allen und ieden frommen sungen

<sup>(</sup>d) Herr D. Paullini, l. c. p. 216. Anno 1586, M. Valentinus Weinrichim primum infliquit bibliothecam scholassicam. Quod bonum opus libarulimite aliorum egregie auctum & promotum est. (e) L.c. pag. 213.

"Anaben zum besten/ auch zu mithüsstlicher Besorderung "ihres studierens/ von Jahren zu Jahren mit getreuen gleiß "colligiret/ verschaffet/ und benebens einen sonderlichen dare "neben versertigten ordentlichen Derzeichniss/ halb/ auch "durch den Rectorem zur zeit seines Abziehens den Zerren "Executoren wiederumb Stückweise getreulichen præsentiret "und zugestellet werden sollen/ sich also derselbigen zu ieder "Zeit haben zu gebrauchen/ von welchen des Testatoris An-"stisstung auch durch des Birch-Kastens Collectorem in sein "nen von dem Rath allhier vorzuwenden schuldige Rech-"nung wegen obberührten und vertellirten Ein hundert Güle "den getragen Zinst daß sährlich derselbige zu einem sähr-"lichen Einkauss erlicher guter Bücher/ dahurch die Lis "ben zu vermehren und zu verbestern angeordnes "berden, jahrlich erinnert werden sollen

Aber menig Monate daranf/ in eben diesem Jahre/
1789. den 1. Novembr. kam/ durch die gute Hand Gottes/
dieses löbiche Werck zu einer etwas festeren Consistent/indem vorerwehnter Herr M. Christoph Winer/ nicht allein Ein hundert und Junstzig Meismiche Gülden/ als
ein Capital/ sondern auch verschiedene seiner eigenen Bücher/ und Manuscriptorum, der Bibliotheque Vermächtniß weise verehrete. Es meritiret dieser Mann/seiner verschiedentlich edirten Schristen wegen/ unter den gelehrten
Thüringern/und besonders den Eisenachern/keinen geringen
Plat/ obwohl sein Leben mancherlen beschwerlichen Zusäle
sen Schuld. Nun hatt zwar vor Ehren- erwehnter Herr
D. Paullini (f) dessen Lebens Geschichte fürzlich zusammen
gezogen; und Herr Johann George Juncker/Advocat

und wohlansehnlicher Burgemeister zu Waltershausen/ein gelehrter und umb die Antiquitates & Historiam Thuringiae forgfaltiger Mann/ mein werther Gonner/ meldet in einem Schreiben an mich/daß Er fcon geraume Beither Wiperi Schrifften ju feiner Privat-Beluftigung mit vieler Dit. be gefaminlet habe ; Jedoch wird es nicht undienlich fenn/ wenn wir/ was wir von dem Leben und Schrifften Diefes Gutthaters durch eigenen Fleiß / da und dort angetroffen has ben/ ben diefer Belegenheit etwas umbffandlicher ausführen/ und feine gebructte Schrifften ordentlich anzeigen;am Befchlug bes Catalogi aber wollen wir feine hinterlaffenen Manuscripta, und einige Excerpta aus den Brieffen etlicher gelehrten Manner felbiger Beit/ Die wir famtlich in Originalien befigen/ denen/ fo die Curiofitat haben/ biefes gering. fügige Papier zu lefen/aufrichtig mittheilen/Dieweil zumahl auch in ben legten verfchiedene gang unbefandte Unmerdungen enthalten find.

Er war gebohren Anno 1545. im Dorff Groffens Lupnik/ so ohnweit der Stadt Eisenach lieget/ und in dasiges Fürstl-Amt gehöret. Unter den hiesigen Rectoribus Scholae, Andrea Boëthio, und Friedrich Widebram/ (g) (der nachgebends Professor zu Jena/ Doctor Theologiae, und Professor zu Wittenberg worden/) legte er den Grund der Griechischen und Lateinischen Sprache/ und als er ohngesehr Anno 1563, auf die kurs vorher neu-gestisstete

Formator nostrae Musae Widebrame fuisti,

que duce Pieridum numina saem cele.

<sup>(</sup>g) Das bezeuget nicht allein der weiland berühmte Rector des Gymnasii zu Gotha / M. Andreas Wilkius, in seinen Enarrationibus de Festis Christianerum Oecumenicis, P. I. p. m. 415. sondern auch Wienerus selbst/ Turnuler. L. I. pag. 5. und no 35. p. m. 29. 30. in diesen Worten:

Universität Jena gezogen/bediente er fich der dasigen Professorum getreuer Information, vornemlich aber M. Johannis Rosae, M. Friedrich Widebrami, (oder/wie ich seinen Mahmen auch in einigen Original - Brieffen gefunden/ 2Bidebrand/) M. Edonis Huldrici, M. Friedrich Benfoldi, und D. Joh. Stoffelii. Doch finde ich/ bag er vor allen andern den Professorem Rofa gerne gehoret habe. ner Academifchen Studien/ ale Anno 1567. Die Stadt Botha/ benebft der Feftung Grimmenftein/von Churfurft Augusto, auf Befehl Rangere Maximiliani des Indern/belagert ward/ und damable D. Beinrich Hulanus, Prof. Juris gu Jeng und Hernog Johann Friedrichs Rath/fich nach Sendelberg gewendet hatte beredete Er M. Winerum, (nach dem Beugnit vorhandener Schreiben/) daß er feine/ D. Hufani, Mobilien dahin begleitete. Und da fabe er fich in dem Stande/ Die Studia in dem dafelbftigem Collegio Sapientiae fortzufenen. maffen er denn auch den Gradum Magifterii und den Doetischen Lorber Crank/ ju Bendelberg erlangete.

Micht lange darnach/ohngesehr 1569. ward er zu bem Conkestorat an der Schule im Augustiner: Closser zu Bostha befordert/ und stund diesem Ante mit vieler Beschickligsteit vor. Nach Berlauff von zehen Jahren aber danckete er ab; und mit was vor Freuden er solches gethanhabe/das bezuget sein eigener/zwar Poetischer/ iedoch nachdencklicher/Ausspruch mit solgenden Worten (h):

Jam mihi Palladio in ludo duo lustra peracta Praetereunt, sterilis meque cathedra tenet. Et grauis exercet formandae cura Juuentae, Nec merces tanto digna labore vanit.

Augiae

<sup>(</sup>h) L. XII. Panegyr. Satr. Coroll. pag. 109. 110.

Augiae stabulum heic iterumque iterumque repurgo, & Saxum Acolii voluo reuoluo senis. Pro tam difficili plenaque labore palaestra hi funt thefauri diultizeque meae: Pulucris absorpti drachmarum pondera centum, pedorum & bilis mixta selibra duûm: Lacfa valetudo: macies cum tusse: catarrhus? cum peripneumonia: pallor in ore grauis. Lea, odium, inuidia & liuor, contentio, pugnaci nilque nisi in vacua bibliotheca domo. Aere crumena carens, perpauca aut gratia nulla, grandia magnifici lucra magisterii. Ergo sceptra scholae, sterilesque valete cathédrae." functio me granior cumque quiete manet. Nil Helicon praeter Mulas & carmina ficta. & fictos latices, fictaque templa colit. Pierios cantus, citharas & serta dearum, unde voluptates, aeris ubique nihil. Pegalus & Mulae, Nymphaeque Aganippidos undae. Numina sunt praeter nomen inane, nihil. Basia doctorum, deliria musica Vatum;

Somnia sunt, quorum corpus & embra aihil. &c.

Dorbelobter Wilkius | befräfftiget mit seinem eigenen
Zeugniß/(i) die Warheit dieser Klage/ und spricht: Evocatus Heidelberga Winerus Scholae nostrae decennio
elevius Conrector praesuit, summo quidem cum inuentutis emolumento, suo vero cum detrimento non exiguotund nachdem er obangesührte Verse mit bengesüget hatte/
so fähret er also sort: Vere nimis, o! beatissime Winereetinam aut ego, aut quisquam alius queamus aliter de

B 2 Scho-

(i) he, pag, 416,

Scholarum praemiis scribere, qui ista omnia & vel graviora, experti sumus, experimur, experietur, si quae sutura est, posteritas. Communis isthaec & fatalis Scholarum calamitas, nec deponi, uisi cum scholis & mundi huius schemate, poterit. Ferendum quidquid est, aequo animo, calamitatis, exspectandaque illa, de qua Daniel. 12, 3.

praemiatio.

Folgends tratt Er Anno 1579. das auf sein Bitten erhaltene Pfart-Amt zu Sunthausen in dem iego Sochi Fürftl. Sachsen-Bothaffchen Umte Tenneberg an/ und verwaltete dasselbe ben 12. Jahr. (k) Wenige Zeit aber vok seinem Lode / nehmlich Anno 1594. ward Er dimittiret/ und hierzu war die Belegenheit folgende : Er hatte in df. fentlicher Predigt und sonst/gelehret / daß der wahre Leib und das Blut Chriffi im S. Abendmahl nicht leiblich/ (das nennete Er/ bas Effen und Erinden nach bem Gefeb/) fondern geiftlich/ ( das nennete Er das Effen und Trine. den nach dem Evangelio/) und zwar dieses aftein von den wahren Glaubigen/genoffen wurde. Weil nun Diefe Lehre derjenigen entgegen frund/nach welcher zubehaupten ift/ daß auch den Gottlofen und Unglanbigen in dem Beil. Abendmabl der wahre und wesentliche Leib und Blut Chris fti/ wiewohl zu ihrem Berdammniß/ gereichet werde; fo ward er darüber jur Rede geftellet/ und mufte fein Befant. nif von der mabren und wefentlichen Bemeinschafft des 5. Leibes und Blutes Chrifti im Abendmahl/ in der Superintendentur ju Botha am 10, Octobr. 1594. (1) fcbriffflic erftatten. Indem Er aber feine obangeführte Mennung nicht fahren laffen wolte/foward Er vom Amte gefent. berief

<sup>(</sup>k) Viner Sour Sorifiel wir. A. 5.

<sup>(1)</sup> Wineri Son Sorifft litt. A. pag. 12: ad marginem.

berieff sich zwar auf den Catechismum des ehmahligen Superintendenten allhier/zu Eisenach/ Justi Menii, (m) nach welchem er also in seiner Jugend in der hiesigen Schule war gelehret worden/ und führete deshalber auch seinen ehmaligen Commilitonem, Damable aber Jurfil. Sachf. Soff-Richter und Cammer-Rath ju Coburg/Johann Ernst von-Teutleben/zum Zeugnifign; (n) indem diefer aber allen denjenigen/ die der Flacianischen Parthen zugethan mas ren/viel Borschub leistete/ und darüber selbst in mancher-1 len Ungelegenheit bereits Anno 1581. u. f. (o) gerathen war/ so mochte Winero diese Entschuldigung nichts belffen; dahero feine Remotion ihren Effect erreichete/ und da Er in einer weitlaufftigen Schut, Schrifft feine Mennung zu vertheidigen beharrete/ defto eher bewerdftelliget ward/ weil man Bedeneten hatte/ ihn ben fo beftallten Gachen ferner. bin in der Lutherifchen Rirche lebren gu laffen. Superintendens allbier/ her M. Nicolaus Rebban/ bat in feiner gefdriebenen Eifenachifchen Rirchen-Siftorie ben dem Sabris68. Da er von Wineri Seprath mit Catharina Purgoldin gedencket / auch zugleich von obiger Sache Erwehnung gethan / in folgenden Worten : Hic M. Winerus post Sunthusii prope Gotham Ecclesiae Pastor constitutus, cum in Theologia avledibanto effet, & Caluinianis quibusdam Philologis valde familiariter vteretur, qui foem promotionis Wittebergam, tum Caluinizantem, ipfi fecerant. Caluinifmum profiteri, & cumprimis a difcrimine Legis & Evangelii, litterae & spiritus, sumto paralogifmo.

<sup>(</sup>a) l. c. pag. 3. (b) l. c. pag. 3. (c) l. c. pag. 3. (c) Dm. Paullini, Annal. Ifenec. pag. 213. M. Nicol. Rebbanii Chron. Ecclef. Ifemac. MSS.

gismo, mirabiliter tutari coepit, cumque & Theologorum Jenensium, & aliorum orthodoxorum piis monitionibus susque deque habitis, in concepto semel errore obstinate perseueraret, ab officio remotus suit. Privation:
Sunthusii vixit, & tandem peste correptus obiit An. 1797.
revocato tamen taliter qualiter Calvinismo. These enim
orthodoxas de substantia Sacrae Coenae orali, a successore, M. Wipperto, propositas chirographo suo sic approbavit: Pacie ergo subscripsi M. Christophorus Vinerus; cum
rectius veritatis & consensus ergo subscribere debuisset.

Aus welchen Worten zugleich erhellet/baß Winerus zwar den Bergkich unterschrieben habe/ aber nicht als eine-Erklärung/ daß er seine bigher gehegete Mennung gean-Dert habe/ sondern nur umb Friedens willen. Winerianischen Brieffen ist auch ein Original des damah-Ugen Superintendentis zu Weimar/M. Bartholomaei Rosini. porhanden/ aus welchem gar deutlich zu ersehen/ daß Wiperus hereits Anno 1572. da er noch Conrector zu Gotha war/sen irriger Lehre verdächtig gewesen / wie folget s Gratiam & pacem perChristum. Doctissime DomineChri-Perlegi tuas, quibus te liberas suspicione Calvinismi & ambitionis, & petis, vt non solum excusari apud Dn. D. Wigandum, sed vi minus etiam de praesenti conditione periclitari possis, maxime cum aduersarii qui dam triumphent de tua calamitate. Grata autem mihi fuit confessio tua de hocartioulo, in quo te recle & pie sentire video. Ideoque non est, quod vel de nostra in te voluntate, vel vlla remotione quidquam suspiceris. Officii nofiri ratio postulauit tum admonitionem illam grauem, quam accipies pie. Nec quidem pepercimus alija; pus

bus fuerent significanda necessaria: &c. Vinariae, d.;
Nouembr. 1572.

Tui studiosis.

M. Barthol. Rolinus, Pastor & Superintendens.

Mach seiner Remotion vom Umte lebete er vor sich zu Sunthaufen auf feinem But und ftarb Anno 1597. an der Damale in Thuringen hefftig grasfirenden Deft/(p) nebft feiner Che Rrauen. Er unterhielt Freundschafft und Brieff. wechfel mit vielen Belehrten felbiger Zeit/nahmentlich Paulo Meliffo, Prof. zu Beidelberg/ Nicolao Reusnero, Prof. zu Rena/ Salomon: Frenzelio, Ludouico Helmboldo, Dres Digern zu Mithibaufen/ Wolffgango Mollero, erften Rectore des firftl. Bennebergifden Gymnafii gu Schleufingen/ Theodoro Zvvingero, Prof. ju Bafel / (q) Denen wir noch benfeneny D. Frid. Widebram, Prof. ju Jena und Wittenberg/ Justin Degelo / D. Medic. D. Henricum Husanum, Prof. gu Jena / Sang Chriftoph Fuchg/ einen vornehmen Franeffichen von Abei / und Chur Dfalgifchen Landes Saupt. mann gu Amberg/Cafpar Arnurum, oder Lanimeridimans/ Prof ju Jena/Paulum Fabrum, Rectorem der Schule zu 90: tha/ Georgium Rhon/ Superint. ju Gifenach/ M. Johann Dinckelium, General Superint. ju Coburg/M. Joh. Machaeropoeum oder Megerschmidt/Superint. zu Botha/D. Thoma Bachofium, utSotha/M. Adamum Bissandrum, theiteahl Rectore in Ciferach/M. Quirinum Billandrum, and Rectorem n: folgende/wo mir recht/Burgermeister hieselbit/Balchafarem Caleman/Rectorem der Schule zu Jauer in Schlesten/M. Michaëlem Vranium, oder Himmel/ Pfarrern zu Schweina, und berühmten Poeten/Joh Fraxingum, P.L.C.

<sup>(</sup>p) Wilking, A.c. pag. 417.

<sup>(9)</sup> wie herr D. Paulini, l. c. p. 220. and William 9. 417. anmerare

und. m. deren Original-Briefe und zum Theil gefchriebene noch ungedruckte Carmina diehtefige Schulebibliotheque.

au dato, besiget.

Er selbst aber hat auch verschiedene meist Poetische Schrifften/ massen seine Verse gar stelssend und wohl lautend sind/ durch den Druck dekand gemacht/ welche wir/ so so viel zwar von denselben und in hiesiger Bibliotheque vor die Hand kommen sind/ nach Anleitung der Jahrehier anzustügen vor nicht undsenlich erachten.

1. Pfalmus XCI. Jambico Dimetro compositus. Heidelber-

gao, 1567. ein halber Bogen/fol.

2. Carmen Sapphicum in Festum Divi Michaelis Archangeli. Additae sunt 4. Elegiae, brittehalben Bogen. Die Dedication ift an Friedrich den Actno 1570. in 8. teren / Johann Friedrich den Mittlern / und Balthafar/ Bettern und Brader von Wangenheim/ beren Geschlecht er von den alten Cimbriera herkeitet. In der erften Elegie wird eine Historie von einem Anabenim Dorff Bebe ringen/so in der Herren von Wangenheim Herrschafft und Berichten lieget/erzehlet/allwoeiner Bauerer Frau/ die bes Abends ihr faugendes Kind zur Ruhe geleget/daffelbedurch des Teufels Antrieb von bofen Leuthen aus der Wiege ges nommen/und ans Wasser getragen/ aber/ nach etlichen Stunden lang vergeblichem Suchen/schwimmend im Baf. fer/ledoch ohnbeschädiget und lebendig/ durch Bottes und der Engel Schup erhalten/wieder gefunden worden. andere Elegie beschreibet das Erempel eines Baters zu Hippo in Africa, der fein Rind allzu zärtlich gehalten/ und von dem felben nachgebende jum bochften betrübet worden/ aus des Augustini Sermone 32. ad fratres in Eremo. Die Dritte Elegie bandelt von einem Angben zu Frenberg in Meissen/ den sein Water dergestalt verwünschet hatt / daßer viele Jahre lang auf auf einer Stelle unbeweglich siehen muffen. Die vierdte Elegie ist zum Andensten der großen Mondes Finsternis den 15. Aug. 1570. gemacht worden/ in welcher unter andern die Wor.Bothen der Gothaisthen Belagerung am himmel merchvurdig sind/welche er in folgenden Worten anzeiget:

· Gotha faces vidit pocturnes: iffe per agros, :::
vicinisque velut bella paralle locis.

Inde apprendentes summae fastigia turris

lumine se pinnisapplicuere suo.

Quamque breui fuerit mutatio facua fequuta, cladibus id fensit terra Thuringa suis.

Heu nimium nobis vera hace portenta fuerunt, vila nec Eclipsis verior esse queat.

3. Oratio Rogis in Juda Manasis, carmine heroico, Erfordiae, 1573. 1. 280gen. fol.

eboffii, Colonientis, Sponti, cum Rebacca Poppini civis Cathaini filia. Erfordiae, 1973. 400 2. Begen. Erbenterett daben/daß dieses Thomas Bachoffii Vaters Bruden/ Johannes Bachoffiis, Medicinan Doctor und des Heutiges in Ithia Reibi Medicus geweiste ser service.

Reip. Gothanac, & Elifabethae Ministe. Auford. 1774. Al 230 gen in 410.

6. Cebeşis Thebani, Milosophi Talming de vera gibrin it beatitudine por vingsenregnismande, Attordiae, 1877. Attordiae Bogen. Das Gemühlbedes Cebasis wom Engendund Bai fler Wege ift in Prosa vorgestellet/die übrige Erfläring aber in einem netten Carmine Elegiaco.

7. Panegyrium lacrarum Liber XII. Derember, cum Evangeliorum & Epistolarum Maris lectionisus, Profediorum & Mymnorum minimus & Youis Candonibus, collectarum & pia rum rum pretationum succinctis meditationibus. Omnia vario carminum genere & styli compositione ad formam Dramatum. Cum Appendice, de Lyricorum carminum generibus variis apud veteres & recentiores Poetas othnicos & Christianos. Erfordiae 1185, 8906-15. 250gen.

Wineri Brocet war bet Sonn - und Feft Evangelia durchs gange Jahr unt gestlichen Meditationibus auf eine Poetische Art zu erklären/ und zwar zu der Jugend Rugen und des Lefere Beluftigunge in afterhand generibus carmi. Erhat and diese seine Arbeit durch das gange Jahr durchgeführet/und alfo rz. Bucher nuch den 12. Monaten aemache / wovon das zwolffte Buch / oder ber Monat December, allein in den Druck fommen ift. Bon ben übri. genhaben wir 8. Monate in hiefiger Bibliotheque in MSSpto. Die übrigen 3. Monate find verlohren gangen / wie unten berichtet werden foll/ ben der recentione Manuscriptorum. Rechft der obangezeigten Differtation de variis Lyrici Carmi? nis generibus, find auch noch angefüget worden berfchiedene Epigrammata, Darunter pag. for. u.f. Das auf Churfurff To. hann Friedrich zu Sachfen/ poiss, auf das in der Gothate fchen Belagerung gerfchoffene Comoedien Sauf Dafelbit/ p. 117. f. bie benden Epigrammara auf die Liebes. und Alliniofene Saule/ welche ber S. Elifabeth zu Ehren ehmale zu Eifenach an bem fo genannten Lobere-Bach gefent gemefen/nachbent Diefe Burftin von einem alten undanetbaren Weibe aus Bogheit war in ben Bach geftoffen worden/ ex Libro guarto Historiae D. Elifabethae, Fratris Theodorici ordinis Praedica-Bontum (tr) में प्रकृतिक प्रदेश हैं पर देश हैं कि कि प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्र

Manual HATE

wie Berr D. Poulling, L. G. P. 190. anmer det / precondentation Caveller führet / die ehemals an felbiger zu leign gewesen.

8. Panegyris Scholastica, in memorism anniversariam acerbissimae passionis Jesu Christi, habita in Ludo, Gothano. Accesserum; (1;) Panegyris sagra in die Coonae & parasceue. (2.) Paraphrasis poëtica Plasmi XXII. ad D. Lugam Thangel. Erford 1586, 200. 6. Bogen/theile in Prosa, theile in Dersen.

9. Tumulorum Libri duo. Accessit Actus Panegyricus exequiarum sepulturae Electoris Saxoniae Augusti. Erfordiae

1587. 8vo. 7. 20gen. arraumance miner

In diesem iego sehr raren und curieusen Buchlein ift theils denenjenigen zu Ehren/ die mit Winero Freundschafft gehalten, und damahls verftorben gewesen/ theils auch etlichen andern Gelehrten/ und auch Weibs Personen/ ein Bedachtnift durch Versertigung furger Grab. Schrifften gestisster worden. Und weil dieses Buch in gar weniger Handen/auch hier zu Lande/ift/ so wollen wir die furgverfaßten/ und von Winero selbst nach einem teglichen Epitaphio angessührten Lebens Lauffe der gelehrten Manner/ dem curieusen Leser hier mittheilen.

p. 2. vixit JOHANNES HILTENIVS, senex pius & placidus, & sine morositate grauis, ad annum usque Christi 1500. Philippo in Apologia teste: Sepultus Isenaci apud Enanciscanos, carceris squalore enectus. Sons ist seine Christian Stein an der S. Beorgen Rirchen allhier renoviret zu sehen.

p. 3. Obiit IODOCYS Ismaensis, (Theologus & Philosophus in Erphordensi gymnasio, primarius, cuius inter alia in physicis opus extat magnum prolixe & copiuse scriptum, quod, anno ante obitum vitimo libris 8. in Epitomen re degit, imprefum in 410. in officina Joan. Cannabii) d, 9. Maii, sepultus; in summo templo Erphordiae. 1519.

p. 5. Pie obiit ANDREAS BOETHIVS, Gubennan Anno. Chr. 1559. d. 28. Octobr. actatis Anno 35. natus Anno 1525, d. 22. Febr. von Diesem stinem Braecaptosa und Rectore der hiese gen Schule/ saget Winerus also:

Hac politus recubat tellure BOETHIVS ille, Iliaci ludi qui moderator erat.

Quo Restore scholas schola patria praestitit omnes, Vicini seelo quas habuere suo.

Grammatices palmam, testante Melanchthone, sub te-Isiaci reliquis praeripuere scholis.

Quod pius & fanctis fueris virtutibus auctus, Vrbis & eximium praecipuumque decus: Praeclare doctus, praestans virtute sideque, mortuus hane famam post pia fata tenes, Tu cum Wachsmundo, Conforeque cum Widebrando, ad sacra Musarum dux mihi primus eras &c.

p. 6. JOHANNES STIGELIVS, Prof. & Poëta Jenenlis, obiit, d. 11. Febr. 1562, anno aetatis 46.

p. 7. obiit senex venerandus, JOHANNES ALBINVS, Pastor Isenecensis, d. 18. Martii, 1563.

8. Obiit M. HEINRICVS SCHOLLIVS, Consul Isenae, d.

2. Octobr. 1564.

p. g. Obiit NICOLAVS AMBSDORFFIVS, Episcopus Naumburgensis, Isenaci, d. 14. Martii, 1565. anno aetatis gr. natus d. 3. Decembr. 1483. Sein Epitaphium ist noch zu sehen in Stein gehauen/ in der S. Georgen Kirche allhier/ zur rechten Hand des Altars.

9. Obiit HENRICVS COTTA, Consul Menacensis, mense Junio, 1565. Vir amplissimae fortunae & conditionis, studiorum amicus. Dieser Cotta ist D. Lutheri Zisch-Bursche au Bittenberg gewesen/ wie Winerus bezeuget:

Hunc commensalem pater ipse Lutherus habebat,

Albidos ad doctae pulcra theatra scholae. Und eine Frau von diesem Cottaischen Geschichte hatte vorhero dem seil. Luthero/als einem armen Current-Scholer allhier/quessen gegeben/wie ers zeibst/ und viel andere nach hm/gerühmet haben. p. 10. p. 10. obiit M. CYRIACVS LINDEMANN, graecarum. litterarum peritislimus, & fidelislimus Juventuris formator, Rector Scholae Gothanae, moerore animi & tabe corporis confumtus, inter curas domesticas, & publicas miserias patriae, actatis anno 52. (completo quinto Enneadico) Gothae 1568. d. 11. Martii.

p. 11. obiit NICOLAVS EVANDER, Diaconus Isenacenfis per annos XXX. d. 2. Maii, 1568. aetatis 74. iam rude sacradonatus.

p. 12. obiit MICHAEL PVRGOLDVS, d. 17. Julii 1568 Joh. Guilielmi, Ducis Saxoniae Secretarius.

p. 13. obiit generosus Dn. Comes GEORGIVS à GLEI-GHEN, Dominus in Tonna, d. 24. Septembr. Anno 1570, act. 61.

p. 14. obiit GEORGIVS FABRICIVS, Chemnicensis, Misenze Hermundurorum in ludo septemuirali, d. 13. Julii, 1571, act. 55.

p.15. obiit JOHANNES ROSA, Academia Jenensis summum lumen, in Rectoratu, d. 20. Decemb. 1571. aet. 40. natus Hellingae in Francis, (ist ein Dorff ben der Stadt Heldburg) d. 12. Januarii 1532.

p. 16. obiit JOHANNES PONTANVS, Medicus illustrisfimi Domini, Johannis Guilielmi, Ducis Saxoniae, d. 9. Jul. 1572.

p. 17. obiit ANTONIVS JVNCKERVS, Medicus Vinarienfis, d. 17. Julii, 1572, natus d. 25. Aug. 1539. cui pietatis ergo parens moestus Cenotaphium hocGualteropoli (Baltershausen) fieri secir.

p. 17. obiit M. JOHANNES PYRGOLDVS, Pastor Eccle-

fize in Weissensels, d. 22. Nouembr. 1573.

p. 18. obiit Illustrissimus Princeps, JOHANNES GVILL-ELMVS, Dux Saxoniae, Landgrauius Thuringiae, & Marchio-Misniae, d. 2. Martii, 1573. natus d. XI. Martii, 1530.

p. 19. obiit JOACHIMVS CAMERARIVS, veneranda ea-

nitie insignis, Graecae litteraturae in Lipsiensi gymnasio acropolis, d. 17. April. 1574. natus Bambergae, d. 12. April. 1500.

p. 19. obiit JVSTVS EVANDER, praeco aulicus Comitis Guntheri de Schwarzburg, Arnstadii, d. 3. Julii, 1975, act. 40.

p. 21. obiit JOHANNES RODOLPHVS, d. 11. Decembr. 1576. aet. 63. natus d. 11. Decembr. 1513. Vir spectatae pietatis & probitatis; qui suam in reipublicae negotiis prudentiam & industriam, in vita grauitatem, in officiis sidem & integritatem, in religionis Studio colendo & prouehendo constantiam, vitra 40. annos Ducibus Saxoniae probauit; sepultus Vinariae in templo parochiali.

p. 12. obiit SIGISMVNDVS Comes a GLEICHEN, Sponfus Annae Anaftafiae, Comitis Waldeccensis, Aroldessae, in Comiratu Waldeccensis, d. 16. Maii, 1568, sepultus Tonnae, d. 23.

Maii, acratis 25. natus Anno 1553.

p. 22. obiit PAVLVS DIDYMVS, Torgensis, d. o. Nouembr.

1571. Professor Poëtices in Academia Jenensi, aet. 34.

p. 23. obiit VALENTINVS FESEMBECCIVS, Ordruuienlis, Ducis Guelpherbytani Vice-Cancellarius, in patria sua, d. 12, Junii, 1580. aet. 38.

p. 2.4. obiit ANDREAS ELLINGERVS, Medicae artis. Doctor, & Professor in Academia Ienensi, d. 12. Martii, Anno

138r

p. 25. obiit IVSTINVS PEZOLDVS, artis Medicae Doctor, Gothae in Patria, d. 14. Octobr. 1782. aet. anno 200

p. 26. obiit in ministerio Ecclesiae Gothanae, senex venerabilis, ISAACVS HOCH, peste sublatus, d. 21. Octobr. 1582.

p. 27. obiit D. CHRISTOPHORVS SCHELCHE.

RVS, Medicus Comitis de Hassenstein, Cometauii in Bohemia,
d. 7. Marrii, 1584. aet. 30.

p. 28. obiit illustriss. Princeps, GEORGIVS ERNE: STVS, Comes in HENNEBERG, postremus in hac familia; d. 27. Decembr. 1583. natus d. 11. Martii, 1511. p. 29.

p. 29. obiit MAXIMILIANVS MORLINVS, S. Theol. Doct. & Pastor Ecclesiae Coburgensis, d. 21. April. 1784, natus VVittebergae, d. 21. Octobr-1716.

p. 30. Obiit FRIDERICVS WIDEBRAM, Poëta, Theo-; logus, d. 2. Maii, 1585. natus d. 4. Julii. 1532. Diesen rühmet

Winerus, als feinen Praeceptorem:

Da pietas tumulum cineri huic: date carmina Musae: praeceptis vobis profuit ille suis.

Formator Musae nostrae Widebrame fuisti,

Quo duce Pieridum numina facra colo.

Carminis argutus criticus, morumque seuerus

Censor eras &c.

p.30. Oblit JOHANNES SCHOSSERVS Aemilianus, Poëta, & Professor Francosurti ad Viadrum, ex Tyrigetis orium: this Anno 1985.

p. 33. Obiit AVGVSTVS, Elector Saxoniae, d. 11. Febr. 1586.;
p. 34. Obierunt Illustrissimi Ducis Saxoniae JOH. GVI-;
LIELMI, & Coniugis eius, SOPHIAE, liberi tres, Dorothea Maria, primogenita d. 9. Septembr. 1586. nata d. 8. Maii. 1584.,
Fridericus, d. 19. Januarii, 1587. natus Anno 1586. Joh. Guilielmus Setundas, d. 23. Januarii 1587. natus d. 30. Junii, 1585. omnes auosum & maiorum sepulturae illati in Ecclesia parochiali Vinariae.

Aus dem zweyten Buch dieser Tumulorum sind sologende zu kemercken;

p. 44. Obiit 1973. filiolus M. Quirini Bissandri, Ludi Rectoris Isenacensis.

p. 53. Obiic MICHAEL VOGEL, Anno 1577. grassante lue. Epidemica; Reipublicae Isenacensi primum ab Epistolis, ponostremo Consultatione.

10. Epitephiùm in morrem D. Henrici Husani, teutsch und Latein. 1587. 1. Bogen in Folio.

10. Exite phiùm in morrem D. Henrici Husani, teutsch und Latein. 1587. 1. Bogen in Folio.

11. Stre-

11. Strena Reusneriana, ad D. Nicolaum Reusnerum, Jure

Consultum, & Poëtam, Erfordiae, 1539. 2. Sogen in 8.

In diesem Buchlein sind verschiedene Carmina gefalke let/die Winerus dem berühmten Nicolao Reusero, Professori Jur. zu Jena/ zu Ehren versertiget hat/mit Anfagung ettle cher Epigrammatum, und Tumulorum, von denen wir gleichfalls die vornehmsten bemercken wollen.

Litt. B. 3, 4. Obiit Jenae HEINRICVS SCHNEIDEWI-NVS, Johannis Schneidevvini, ICti, frater germanus, I. V. D. & Cancellarius Ducum Saxoniae, in aula Vinariensi; Anno 1580. d. 7. Martii, aetat. 70. sepultus Arnstadii, d. 9. eiusdem mensis,

ad tumulum vxoris.

Litt, B.4. b. Obiit Vir clarissimus ABRAHAMVS BVCH-HOLZERVS, post exantlatos labores immensos studis Chronologici, quo talentum suum Domino & Ecclesiae cum immensos studis locupletissimo foenore reddidit, anno 1584. d. 14. sen 4. Iunii, aet. 54. cum Ecclesiae dei operam suam docendo praestitisset, annos totos 29. Grunbergae 7. in puluere scholastico, annos reliquos in cathedra publica Ecclesiae, Crosnae, I, Sprottae, II. Preistadii, X. natus, Anno 1529. d. 28. Septembris.

Litt. B. 5. a. Obiit Vir Clariff. HEINRICVS HVSANVS, I. V. D. Lunaeburgi; Illustrissimi Principis Dn. Ioh. Alberti ducis Megapolensis olim Cancellarius, posthaec Syndicus Reip.

Lunaeburgensis, d. o. Decembris 1587. actatis 54.

12. Epistola ad Magnificum Dn. Rectorem Academiae Ienensis, pro Adoptiuis Benesiciariis, nepotibus & posteris suis charissimis, alumnis Scholae Isenacensis, ad studia litterarum & honestarum disciplinarum cohortandis & excitandis. Schmalcaldiae 1590. 4to. 4. 2006.

In diesem Schreiben/ sub dato 1. Novembris 1590-und also eben an vem Lage/ an welchem der Stifftungs-Brieff der Bibliocheque daziret ist/ bittet er den danabligen Recto-

rem der Vniversität Jena/ D. Georgium Mylium, und dessen Machfolgere am Rectorat, daß Sie auf diese seine Stipendiaten/benen er den jährlichen Genuß eines Cavitals von 600. fl. Meignisch/ zu Beforderung ihres studierens/ gewidmet/ genau Achtung haben/ und fie / nebst andern Fürfflichen Stipendiaten ju den jahrlichen Examinibus publicis admittiren/ auch ein wahres Zeugniß ihres wohl-oder über verhaltens an E. Ehrw. Ministerium, und E. E. Rath allbier zu Eise Daben sind Extracts weise aus dem nach ertbeilen follen. Stifftungs-Brieffe dieses PhilosophischenStipendii die Oflich. ten dieser Stipendiaten deutlich angesähret / und verdienen von einem iedweden/der diese Wohlthat genossen hat/oder noch genieset/oder in Zustunfft geniessen ivird/alsein Examen seines Bewissens angesehen zu werden. AmSchluß dieser Epistel hat Winerus mit eigener Hand in allen Ereme plarien folgende Worte bengezeichnet:

Adoptiuo Filio suo charistimo.

Bonze spei & indolis srugique & modesto adolescenti sausti ominis & gratulationis loco, in studiorum selices & laetos successus honorumque in hoc dictamine praescriptos gradus in Academia honeste consequendos: quinariam trigecuplam annuam, qua in perpetuum suo sibi deuinctum benesicio habiturus est, in communem Ecclesiae & Reipublicae Christianae vsum, & rei litterariae propagationem & conservationem, publici debiti loco, tanquam depositum sacrum exstudiis & vniuersa vita eius exacturus: CREDITOR & FVNDATOR hoc autographum paterni assectus ergo, manus suae subscriptione assignari curauit.

Eidem:

Mortuus tanquam viuus, absens & praesens, morum, vitae & studiorum tuorum o! Fili mi, observans, videns, vigilans, FORMATOR, CENSOR, VLTOR.

nec non monitoria charta hac instar Cotis ero

क्रदेड के हैंदुउकी कारी गड़

M. Winerus, mpp.

Von diesen Original-Exemplarien ist/ Krasst Berord, nung/ noch ein kleiner Vorrath in der Biblioskeque ver wahrlich benbehalten.

13. Christiche Confession, Apologia und Berantwortung M. Christoph Wineri vom H. Abendmahl. Ubergeben der H. Kirche BOttes/ den 1. Januarii 1595. in 8vo. sech.

zehnde halb Bogen.

In diesem Trackat behauptet Er die vorbemeldete von ihm gepredigte Mennung: das nehmlich der wahre Leib und Blut Christi im H. Abendmahl nicht wesentlich gegenwärstig/ sondern nur allein von den Gläubigen im Glauben genossen werde; mit vieler Beitlaustrigkeit/ iedoch auf eine

fast verworrene und dunckle Art.

Und so viel ist es auch/ was ich von Wineri gedruckten Schrifften zusammen bringen können/ und sich in hießger Bibliotheque besindet. Solte allenfalls etwas mangeln/ so wird doch selbiges von geringer Consideration sepn. Nur daß wir wünscheten/ daß Winerus zumahl der letzteren Schrist nicht möchtendthig gehabt haben. Jedoch gebühret sich deshalben nicht/ ihm das schuldige Lob und Danckbarkeit/ wegen der benden von ihm beschehenen löblichen Stifftungen zu entziehen/ inmassen auch selbst belobster seel. Herr M. Rebhan/ nachdem Er obiges von Winerogemeldet hatte/ also fortsähret: Eo ramen nomine commendandus est die M. Winerus, quod, quamuis de sua statione detur-

deturbatus, tamen non Bibliothecam solum, quae in Schola. Isenacensi asseruatur, sed & duo stipendia studiosis tenuioris fortunae, ex bonis suis testamentaria dispositione legauerit, alterum triuiale quotannis duodecim storenorum, quod a Senatu socialismi, alterum Academicum triginta storenorum, quod Senatus Isenacensis exsoluit, apud quem, & Gothanum, certam pecuniae summam Winerus deposuit. Winerus selbst ward über diese seine Stisstung vor die Nachsommen sogar vergnüget/ daß er sich nicht entbrechen sonte/seine Gebancken in nachgesentem Carmine, (s) welches auch herr D. Paullini (t) allegiet/zu entwerssen.

In novam fundationem Bibliochetae Isenacensu. Hoc pia relliquis de nostris ISIS habeto, umpérraque mei nominis elle fine. Quod micis nostristibi Bibliotheca perennis auspiciisque piis instituenda datur. Ne viui fontes fint lifaëlis in ora obstructi : darices deficiantue sacri. Sed vigeant artes, vigeant oracula facra; & fats qui linguas, qui fundia ista colant. Vt Christi meritum, nomená, hoc perstet in orbe. cumque orthodoxarelligione Scholae. Vtere cum fructui nec publica commoda tolle: aut adiprinate their respice fuera tun. Sed modica haecauge, prothesaurog; repone: proque pia serva posteritute tua. Christus detwires, derq; incrementa lecunda, eius vt adlandes, hoc bene cedat opps: Auctor fundationis.: mpp

Deme

<sup>(3)</sup> Epiftola Wineri, no. 12. allegata, list. B. 2. b. f. (1) l. c. pag. 217.

Deme dann bende Rectores, Herr M. Valentin Beinrich/ in diesen Worten:

Quae ratio fuerit, quaeras VVinere, quod olim Romulidae in SVDORIS honorem, Condiderint facrum cliuoso in tramite fanum:

per quod transitus esset eunti,

Si quis tergeminam properaret honoris ad aedem, excelli quae in vertice montis

aetherias constructa super surgebat in auras,

multa Daphnes fronde decora.

Scilicet adscensus non est leuis, ardua fi quis expetit: ab sudore laboreque,

& studio, & cura, in clino, per faxa, per ignes, facram scandit Apolinis aedem,

qui cupit aeternae donari frondis honore,

& decus immortale parare.

Sunt Ninere, tibi noctesque diesque labores exhausti inde à limine vitae.

Cum Sophiae studio iunxisti relligionis, Christi recte verba secando.

Nec te poenituit Graias didicisse Camoenas, historiasque sacramque poësin

Pulueris in ludo, melioris tempora vitae

Pulueris in ludo, melloris tempora vitae triuisti, studiumque ad honestum,

formasti teneros pueros innenilibus annis,

-& morum praecepta dedifti.

Phoebus, & ornat tempora iauro:

Vt dulces capias fruchus radicis amarae, 2 1732-2-

Sed

<sup>(</sup>v) Epistola Wineri allegata, l. c. Das Original Weinrichin aber ift in der Bibliothes noch benhanden.

Sed propriam, non est animus tibi, quaerere laudem: Summa Dei tibi gloria maior:

illius ad laudem tendunt, illius honorem foechant, quae tibi cunque geruntur.

Testes sunt libri tumulorum, dona deorum, atque Heroum facta canentes.

Testes sunt sunt summus sacri, quos ponis in urbe Isidis in noua Bibliothecae

aufpicia; instituens Musis stipendia sacra: aurea Cebetisque tabella

virtutum monstrans cursum: testantur id ipsum annales monumentaque sacra,

atque panegyrici, vario qui carmine, libri,

& Christum, Christique ministros concelebrant: opus & cedris & marmore dignum:. dignum, quod relegatur, ametur.

M. Valentinus VVeinrichius.

und Herr Heinrich Borstelmanns in folgenden Epigrammate: (x)

Relliquias coluit Wineri nominis ISIS, hactenus, & grata mente animoque colit. Munpiouvos sanctum est haec Bibliotheca perennis,

Isidis haec doctis conspicienda datur. Haud quaquam fontes sunt Israelis in ora Obstructi, latices deficientue sacri;

led florent artes, florent oracula facra, & funt, qui linguas, qui ftudia ista columt.

VtChristi meritum nomenque hac perstet in vrbe, & cum satuifica resligione scholae.

D 3

Vte-

Vtemur libris, nec publica commoda quisquam tollet, qui iustum respicit atque pium.

Isi donum auget, pro thesauroque reponit, pro docta seruans posteritate sua.

Coelum det vires de que incrementa secunda; eius vt ad laudes hoc bene crescar opus.

geantwortet haben.

Indem aber Winerus diese ansehnliche Stifftung machete/ so war nothig/damit/wie es offeres zu geschehen psteget/dieselbe nicht etwa mit der Zeit vergessen/oder gar hinfällig werden mochte/daß hierüber eine Schrifft ausgesent/und mit hoher Obrigfeit Bewilligung confirmiret wurde. Und dieser Stifftungs Brieff/welcher auf Pergament in acht solio Blättern geschrieben/ mit dazu gehörigen Siegeln befestiget/ und biß dato in der Bibliotheque geheimen Schrancke verwahret ist/ trage ich kein Bedencken/icho zu iedermannes Wissenschafft zu bringen/ dieweil die von ehrlichen Leuten enwfangene Wohlthaten nicht zu verschweisgen/sondern vielmehr mit billigem Lobe zu erheben/ hierdurch aber auch andre fromme Gemüther zu ruhmwürdiger Nachfolge so sichen vorgehender Erempel anzureißen sind.

FVNDATIO NOVA BIBLIOTHECAE ISENACENSIS. 1589.

M Nahmen der unterschiedenen und unzertheilten H. Drenfaltigkeit/BOttes des Vaters/Sohnes und Heiligen Beistes/Amen. Allen treuen gottseligen Dienern der Kirchen und Schulen in Eisenach/ bepdes dem gegenwärtigen Ehrwürdigen Herrn Pastori und Superintendenton Ern Georgio Rhoenio, seinen Collegis und Diaconis, Ern Johann Himeln/Ern Benedicto Cottae, Ern Andreae Boëtio, und dem Achtbahren und Wohlgelahrten Herrn Recto-

ri der Schulen / M. Valentino Weinrichio, umd seinen Collegis, und denen/so nach ihnen in ministerio und der Schulen sten fünstlig kommen werden/ denen der Airch und Schulen Heil und Wohlfarth und frever Kunst gedenliches Aussinehmen angelegen/wünsch ich M. Christophorus Winerus Megalupnissaus, Diener am Wort Sottes / und Prediger des Creuzes und Blutes Christi ben der Gemeine Gottes zu Sundhausen/ in meinem secessu, im Fürstlichen Ampt Tenneberg/von Gott dem Allmächtigen Gnad und Fried durch IEsum Christum unsern Herrn/sambt zeitlicher und ewiger Wohlfahrt / Ruhe und Seeligkeit / ihnen hiermit zuwissen

fügend.

Nachdem ich ben mir betrachtet/ was für hohe groffe -Bohlthaten der Allmachtige in diefer legten Beit dem gan-Ben Teutschland / unerm lieben gemeinen Baterland / erzeiger und bewiefen/in dem/ daß er uns fein liebes feeligmachen Des Bort/von feinem eingebohrnen lieben Cohn TEfu Chri. flo/und unferm eiwigen Seil und Seeligfeit/in feinem beiligen werthen theuren Nahmen/Blut und Bunden/ aus Gnaden gezeige und offenbahret / und aus den greulichen Finffernif fen des Dabsthums / von dem schwehren Joch des Anti-Chrifts anadiglichen erloft/darneben auch ju Gemuth geführet/ wie viel der Rirchen &Dites und der funfftigen Pofteritat daran gelegen/daß wir daffelbige Licht/wie es uns GOtt aus Bnaden gegeben und beschert auch also haben und erhal ten indgen und auf unfer Nachkommen bringen / auf daß · bendes zugleich die studia pieratis und linguarum, und anderer freven Kunfte für und für floriren/und im Schwang senn und bleiben/alfo/daß das Sauß und die Stadt Bottes daring die S. Bohmingen des Sochsten sinn/mit den beilfamen /reinen / gefunden Quellen und Brunnen Ifrael fein luftig fenn and bleiber-mogen / und in Schulen und Airchen allwege gott.

gottseelige Leute und Manner gefunden werden / die durch diß Jammerthal gehen / dieselbigen gesunden Quellen und Wasser in Siloz auffluchen / rein halten/hauen und fortleiten mögen / damit das Hauß Bottes und die Lehrer drinnen / wie der Psalm sagt/mit vielen Seegen geschmückt/einen Sieg und Lugend nach dem andern erhalten/un die Burgerschafft in Jerusalem ertenne/daß der rechte wahre Bott allein sep/

der in Zion herrsche/ und in Jerusalem wohne.

Als hab ich nicht alleine die Zeit meiner Pfigrimschafft in diesem Jammerthal/mit meinen Dienften in Schulen und Rirchen die 22. Jahr über / Init dem geringen Talento, fo mir Bottverliehen/anderlieben Jugend und im Sause Bottes an meinem Drt mit diesem Werct Bottes selber meine Luft und Freude gehabt / Handmit angeleget / in meinen Privat-Studiis diefelbe Quellen des Lebens zu fichen/fortzuleiten/zu bauen / meine Seele offt felbst und viele erquiat/gestärcket und erfrischet/ aus den Brunnen des Lebens/ die da quellen und fliessen aus dem rechtenund wahrhafftigen Felf Jefte Christo zu dem eiwigen Leben: Sondern damit dieselbige für und für alfo fenn und bleiben / und durch der Welt Undanct und unfer eigen Schuld und Berwahrlofting durchiden beimlichen gerechten Zorn BOttes in unferm Vaterland/ und an diesem Ort allhier nimmermehr verstegen oder veri tructuen mogen/fowohlauch/ale die armen Hungerquellen Der Senden mit ihren aquis Castaliis und eblen fonte Musarum: Habid von dem lieben Seegen der leiblichen Bater / fo mit Der allmächtige Bottin meinem Dienste bescheret/ so ich ja nicht eigene Rinder haben/ und zur Schul ziehen foll / auch etwas wiederum zu diefem Berd Gottes für die liebe Pofteritåt/dieselbigen fontes in Schulen und Rirchen zu erhalten/ contribuiren und binterlassen wollen.

Und nachdem ich ben einem Ehrbahrn Wohl Weisen Rath

Rath allhier zu Epfenach Rede hundert Billben erblichen und unwiederrufflichen angelegt/nach Aussagung derer derüber gegebenen Saupt Befanenig und Obligation eines Chibaren Nathe unter genteiner Stadt-Siegels/fo ben der Vniuerbide Jena verwahrlichen deponirennd bengelegt/davon dreif fig Bulden fahrliches Zinfes zu einem ewigen Scipcadio philosophico, vor die Meinen / laut meiner Haupt Stifftung bep einem Ehrbaren Rath allhier deponire, jahrlich ertauft / fb für und für ad studis pietaris und liberalium arcium vor die fit-Dirende Jugend foll diffribuiret merben bamit jugleich burd ermeldte Stifftung auch der Schulen und Rirchen, und berfelben Miristrie und Collegis emiglich hiermit zum Studio gedienet werde/ unit Auffrichtung einer Publicae Bibliochecao, als Die rechten wahrhafftigen Nobre Raften diefer feeligen Beunlein ; Alebabith in ermeldtet Fundation und Stiffting binter (affen / daß nach tweinem / und mehres lieben Weibes tobb lichen Abgange bie er fie Rugung Diefes Stipendii mit ander b bold hundert Bilden auf funf Jahr lang der Schulen zulen fenach/zu einent guten Alefang/ ale die Primitize und Praeputia piefer Stifftung/ quallereris fambt derofelben mit wachfenden und daran fabuldkangenben Zinfen/follen gereichet und gefolget werdent andere nicht dame zu einem Copical, achthalien Floren just liches ginfor und Einkommens/ben of nem Chebaren Rath / poor in there calleder, cines unwieder ruffitthen emigen Erbtanife potanifen, pur neuen erblichen Eundation, Stifftung und Auchhtung durt emigen Bibliothecae Theologicae und Philosophicae, davoes die fonce biblicos und Patres orthodoxas in Theologia, und in Philosophia Die Austores Chelicos gu Bengen/ Buitt gemeinen Mui ber Kirchen und Schulen ; Stiffte und hinterlasse nochmals Araste dieser Fuch dation, daß nach unfer bender tod ticken Abgangein Chrock med Wohle Weyler Rath allhie du Cisenach die jährliche Zinse dress

- overfig Bilden/flinf Jape ninen haben und behalten fost/ daß in Hauptsumma ein hundert und funffzig Gulden dar ans erwachse; Mitter Zeit soll ein Chrbabr Wohl - Wenter Rath von dem innen behaltenen jabrlichen 3ing geben/nemlich das ander Jahr anderthalb Gulben/das dritte Jahr dren Bulden/das vierdte Jahr fünffehalbe Gulden / dasfünfite Nahr seche Bulden/ thut allzusammen funffizhen Bulben/ Davon das Ministerium und Schule zu allerersten zum guten Anfang die Opera Augustini kauffen follen / und follen Mus gang finif Jahr ein Ehrbar Rath ein Worschreibzug auf Pergament/ und unter ihrer Stadt Beren der Kirchen und Schulen geben / über anderthalb hundert. Bufden Capital. idbelich / unaufffündlichen unablößlichen der Kirchen und Schulen mit achthalb Bullern verziefen follen und ibolien und solder Bing nach imfer benden todelichen Abgang in fechften Jahr vollftandig angehenzut zureimerandern Gade defi au Derinehrung der Bibliothecae in Enfenach/augetvendet werden follen. Mit welcher Liberen anzwichten und zweiten ten es denn foll gehalten werden/wie folget :

Erfelich constituirs ordene/undavill Ich/daf Aungangs der ersten fünff Jahr mit Ubergebung kines Ehrbarn Raths Capital-Brissf ein wollsberwahrter bestilassener Schrank voter Repositorium, in dem Bewolbe der Ribliotheca ausgebricht werde darinnen diese Fundation und Stisstung der Dibliothecae, und eines Ehrbarn Raths Haupt Brissfalben die anderschald hundert Bulden Capital, und achstälben Galiben sichrliches Zinses samt einer wahrhafftigen Capitalden Sähden sährliches Zinses samt einer wahrhafftigen Capitalden Sähden verlachtlichen aufgehoben werden mit ihrer Laden deponier und verlachtlichen aufgehoben werden mit deren einen dam diese Schlos und Schliffeln verwahrt, deren einen dam diese patringer Ministerium oder Superinvandens, den sendern der

Rath/den briften der Rector Scholae, als Bibliothecarius, itt: Bermahrung nehmen und haben follen / und feinem Theil! obn des andern Benfenn allein bierinnen Macht und Bewalt gegeben fenn foll: Und follen binforder in diefem Repolitorio. oder Schrand eine Marricula beneficiariorum Stipendii adoptiwi Scholze lienzeensies famt der felbigen Anaben Nahmen/ihren Petitoriis & Scriptis, defigieichen die Statuta u. Leges Bibliothecae, das fougntarium und Register hierüber/die Exemplaria Epistolae ad Magnif-D. Rectorem, WHO Der admonition der Beneficiarionum, die ibnen in erfter Zusage des Scipendii follen überrewhet werden / und was kinfftig vor Original oder andern. Stifft-Bufeffenhierzu kommen mochte/ allervirt und bewahret merden/inmassen den hiermit der Bibliotheca zu Ensenach legir meinegeschriebene Tractat und Panegyrica, und andere Poemara Philosophica, mofern ich ben meinem Leben diefelben nicht publiciren wurde / daß fle allhier auffgehaben und vertrabret werden follen/ und bin der tröftlichen Hoffnung und Luverlicht/es werden durch Gottes Schickung und gnadigen Geegen/wenn ein Apfang erftlich gemacht/fromme gottfeeli. ge Christen und erhare Laite/denen Schul und Rirchen anae. legen und lieb/ Gott zu Ehren und gemeinem Nug und der Ricend som besten bierdurch Unvegung haben und befommen/etwas funfftlichen bier ben mehr zu thun/und die Christ. liche musliche Berck helffen beffern und befordern oder doch zum menigften von ihrem niglichen und täglichen Schat an Budernetwas/so aufzuheben und zu verwahren nothig und dienlich/ hierein legiren und vermachen/immassen denn auch die Bornehmften befreundete Geschlechter/so einander durch Todesfall beerben / durch gesambte Hand und Buthun / von ibrom Reichthum/Kauffichlag und Societat oder Befellichafft ton/wenn ihnen Bott ein sonder Black oder reichen Seegen inibrem Gewerb oder handel beschert / bergleichen Stifftung

tung vor ihre Kinder'und Geschiechter in gesambt flifften/ machen und auffeichten werden.

Bum Andern follen/foviel möglich/ von dem jährlichen Zinfe ber anderthalben Gilben / es fen in einem ober givenen Jahren zusammen gespahret frem unbere Opera, benn mir in folio, fo nicht leichtlich von Handen abzubeingen/beggeleget werden / als in Theologia die neue Biblia Hebraica Eliae Hutteri: Und da Gott Gnade geben wirde mit garthun ander frommer Leute/oder durch fonderliche Stifftung/ Die Biblia Polyglotta Antuerpiam, octo tomis gebruckt/wie 34 hoffen/daß diefelbe funfftig wohlfeiler in wenigen Stueten/: oder etliche Stack allein / besondere Commencarii und Goographia Terrae Sanctae allein moge nachgebruckt werden / Die Glossa ordinaria Strabi, opera Josephi, Ironaei, Clamentia, Tertulliani, Cypriani, Athanalii, Hilarii, Ambrolii, Augustini, Hieronymi, Balilii, Cyrilli, Bernardi, und die andern Patres Orthodoxi, neben den Tomis Conciliorum. - In Philosophia Plato, Aristoteles, Plutarchus, Prolomacus, Strabo; In Historia Herodotus, Thueydides, Xenophon, Polybius. Ex Poetis Homerus. Ex Oratoribus Isocrates, Demosthenes, Lyfias, Aeschines, Lycurgus, & caeteri Rhetores.

Insenderheit ordne und will ich/daß als dalb zum ersten Eingang Julii Pollucis Lexicon Graecum; cum versione latina: Rudolphi Gualtheri Tigurini, oder alterius euiuscunque eruditi interpretis è regione, in die Primam Classem vor die Primamos zum täglichen Nug bengelegt/ und wöchentlich ihnen ein Capitel, zwen/dren oder mehr / vor oder ben dem Argument des, Exercitii Hebdomadici publice vorgelesen werde von dem Reotore oder gelehrtesten Anaben / ad copiam & Synonymiam-graecae linguae comparandam, darauf dem tein Rector infonstate singuae comparandam, darauf dem tein Rector infonstate singuae.

Welnicht fürhanden/und es mir an flatt einer Nomenclaturae

Graecae fost gelesen werden.

Dier gehören her Bibliotheca Simieriana, catalogi vernales Francesortenses: Und insuderheit die nsiglichen Tractuse instituendae Bibliothecae; stem Methodus legendae historiae Beineri Reineccii. Es soll anch das näch ste Opus nach dentagentino senn/so in die Bibliothecam soll eingesausst und bengeleget werden/ Theatrum vitae humanae Zvvingeri, quod solum per se instar Bibliothecae erit, sertiatione ima IX, librorum accessione locupletatum & editum paulo ante beatum obisuum Austoria.

Zum Driften/ auf daß aber nicht/was einmahl üb Die Bibliothec eingefauft! fünftig von Sanden mag abformien diegewechstit mis andere Exemplaria desectiober forff mangefoabr though eingefchoben werden/ordenzund constituir ich/ daß in Einfauff tein Eigennug/ tein defect Birth bengelegt/ sondern die Exemplatia erstlich collacionist, beenach to bald im Inventario verzeichnet / vif Pult oder Repolitorium alsbaid angefeskit und verwahret / ans der: Mibliothec wicht anders denn auf Handschrift/länger nicht denn auf seche Wochen, von Händen gelassen/ nicht Jahr und Lag aus der Bibliothec kommen follen/darans ein Prac-Kription zurmachen/ und also/zu Vermeidung aller Weite lauffilgfrit/ ungernuften Eigenthumb/zurechter Zeit wieder eingrantwortet werde. So soften auch allhier von einem Erbaren Rath/gur Dermehrung und Ethaltung der Bibliothec, fondere Leges und Statuta grifaft und beschloffen werden/ und allweg auf einer besonder Patent / neben dem Elencho Codicum Bibliochecae angeschlagen stehen in der Liberen/ fich, dariad zuhalten. Sofoli auch die Bibliotheca dem Ministerio; und den Collegis Scholie gu gewiffer Zeit zum gemeinen Rug mid Gebrauch offen fichen und unversperrt fepn. Bum

Zinn Bierden/darmit auch für und für ein gebühre liche Auffehung und Inspection auch tiff die Bibliothecam bon einem Erbarn Rath mog gehalten wei ben/ condituir und prone Idy/daß nicht affein sähtlichen benden examinibus publicis die Bibliotheca perluttiretverde/fondernauch infondere Helt alle funff Jahr/ to offt Das Supendium adoptium Scholzei fich verledigen wird/und von neuen wieder von den herrie. Collatoribus ausgeliehen wird/benweicher Berleihung und. Ausauna die Admonicio; aus der Laben Beheficiario soll aereicht und gegeben werden, daß aledann, sokald hierben Die Bibliotheca perlustrirt, besichtiget und in Augenschein genome nien werde / dasimuenearium aufgesichte die Codique angese. hen werden lund alsdann fro Verordnung / Mangel und: Webrechen mitterweil eingefallen und verhanden / bierüber: berathschlaget/ und dieselbige geandert und abgeschafft werdeni

Bum Funfften/zu mehrern gebenen undaufnehmen. der Bibliothecae und der Schulen/ follen alebald Ausgang: Der erften funff Jahr mit Uberreichung und Belegung Des Capitals-Brieffe liber die anderthalb hundert Bulden/ neben ibren verfallenen Zinfen ber funffzehen Bulben gu ben Operibus Augustini in dem nechsten publico examine von Demo Herrn Rectore Scholae Die ersten HILARIA Bibliothecae & Ripendii Scholae Isennacensis, mit einer zierlichen Latemischen: Oration de Bibliothecis & earum fundationibus; usu & vero fix. ne, qui fundatorem ad institutionem monerunt, celebrire 11110. gehalten werden/ und von dannen perpetuo alle fünff Cabei. Ber Erledigung und wieder Ausleihung des Scipondii aliocontinuire, und mit der Oratione Scholaftica perpetuiret tvers den/also/das Bechselsweise de praedendis seu beneficiis Ec-s ciessaficis, und dann wieder de Bibliochecis foll peroriet were! Den/ und die Orationes live inscriptis, sino typis expressa alle: d weg

weg in dem Repolitorio Bibliothecae in einem besondern Budy follen aufgehoben und behalten werden. derheit aber Ausgang Iwankig Jahr/wenn die dreif la Cloren der jahrlichen Mugung des Stipendii, die Haupt-Summ mit feche hundert Gulben erreicht/ und adaequirt haben/ da dann allweg von zwannig zu zwannig Jahren onderliche Veranderung mit Abfter ben der Alten/ und Une tunfft einer neuen jungen Welt fich begeben/ wie bendes in Zodiaco vitae humanae mit eines ieben eigen menfchlichen Debens und Beränderung des Alters/ und in dem curriculo confunctionis limplicis ber zwegen obern Planeten in ihrem Zodiaco mit ihren folgenden Coniunctionibus trigonalibus Inediis & rotalibus an dem groffen Welt. Lauff mit der Vniwerlal Menderung mereflichen und augenscheinlich zu feben/ conflicuir und ordne Jch / daß aledann die Hilaria Scholae Iblenniter, & cum quadam nota celebriore gehalten werden follen. Da dann von folden und dergleichen nüglichen Dingen materia publica Orationis neruofae, de curriculo vitae humanae: de mutationibus universalibus & particularibus, de periodicis conversionibus urbium, rerum publicarum, Becfessarum, Scholarum & Academiarum, de neruis urbium & •Scholarum publicis & prinaris': de beneficiorum fine & usu legitimo, de laudabili ufura facra Ecclefiasticorum beneficiorum in gloriam Dei : de Bibliothecis instaurandis, & ad posteros confernandis, fan genommen und perorirewerden. inmaffen man untler Beit bat gufeben/ wie bende Beneficia. Analela des Supendi und Bibliothecae gentigt und gebrancht/ woht oder fibel angelegt gewefen/ was geblieben oder mit Tol abgangen/ wie die Bibliotheca gemehrt oder geringert/ thip tole biefer Stifffung nachgefebt/ ob die Statuta und Leger alfo gehalten mid angericht/ Die naulichen und gute the property of the bigging of the ren

Autores hierin bengelegt und verwahret werden/ inmaffen Possidonius Episcapus Calaminensis won dem beiligen gottself. gen Augustino schreibet/ wie fleißig er am Leben und Tode-Bette/hinterlassen/ wie die Bibliotheca Ecclesiae und alle nugliche Codices und Christliche Stifftung ja fleißig / als gemeiner Schat/ follen verwahret tverben. Dimilit, inguit cum Bibliothecis libros & tractatus suos & aliocum, in quibus dono Dei qualisquantusque fuerir in Ecclesia cognoscitur, & in

his semper vivere à fidelibus intenitur.

Es foll aber diese Stifftung mit der Bibliotheca nicht auf Gebau/ Pulten/ Breterne Dachung/ Fenfter/oder etwas dergleichen/ fo in die Collectur gehöret/ gemeent ber verstanden senn/ vielweniger pff der ienigen Laufften und Zeiten/Banck und Schmab-Schriften, und andere unnune Charten/Bezanck in der Schul ober Rirchen gu regen fondern auf die Paures Orthodoxogin Ecclefia: in Philo-Tophia auf die Autores classicos gracese & lacinae linguae: Der Schulen und dem Ministerio nantich und Dienlich/wie

oben gnugfam gemelt,

Denmach fo libergeb 3ch bem Chrwirdigen Ministeria und der Schulen zu Eisenach diese Fundation, und zu mehrer/steter/fester Haltung/ constituir Ich zu Inspectorem. und Executorem derselben den jegigen Berry Magnificum Rectorem, nemlichen den Ehrmurbigen/ Achtbaren und Sochgelahrten herrn Georgium Mylium, der heil. Schrift Doctorem und Profesiorem, der loblichen Kurstlichen Vniverliedt Jena/ desgleichen alle deffelbigen funfftige Succesfores in ordinaria magistratus scholastici gubernatione unoRectores magnificos, als fondere Patronos und Deforderer ber Studiorum und dann ferner ben allen funfftigen Vilimionibus der Rirchen und Schulen in diefem loblichen ftenthumb/ bie Ehrmardige Sochund Wohlgelahrte Det-

tell Theologos, Doctores, Magistras, General - Superinsendan ten/ neben Deroselben bentvohnenden und zugethanen: Fürftlichen Räthen/ und dunn allhier zu Eisenach dassehre. maivige Ministerium, den fesigen und allen fünfftigen Superintendencen/ den Edler und Ebrenvesten Herrn Amutimann, einen Erbarn/Boblweisen Rath/ und den Recharens Scholae, und aften die in diefen Vemptern ihnen fünfftiglich ficcodiren/mib thee fact besteen/ und innen haben werben/-demuthiglichen und umb Bottes Ehre willen der Riechenund Schul Beil und Wohlfarth fleißig bittende/i fle wollen! darob senn/das nach meinem und meines lieben Weides todlichen Abgang/ und rechten wahren Anfang dieser Sifffung lerstlich die dreißig. Gulden auf fünff Jahr lang / ein Cobon Rath precinem Capital der anderthalb hundert Gab: den kinnehmen/ inbaben und behalten moge/ und Ausgang derselben films Labren/ die Capital-Berschreibung über die anderthalb hundert Billem init achthalb Bulben jabrliches. Zinses/samme den frinkfichen Bulden Pension .und Zinste Beld gui den Openibus Augustini der Schulen auder Ribliothes vermacht/auf Dungament mög verfertiget/gereicht und fix betsehenwerden das Kepolisorium in der Schulen auffgevicht/diest Fundation-Stifftung der Bibliochec, sammt dent Capital-Bitleff eines Erdary Rathes und warhafftigete Transfumpeoldes Scipendii, nudy nerwahrlich bengelegt / die. mairicula bempiciopaco allda: angeordnet und angestellett: die Lagernud: Statum verfasset werden / und alles so zu dies fen Weres der Bibliothec nüglichund von nothen/ ins Werct! pefekt/und diefer Stifftung durchaus in allen ihren Claufulen: und Duncten nach den Buchtlab nibge nachgelebt werden minumetruche dieselbe tropi seftrand zecktors/zerbrochen / zic. thicht genracht/dder aufgehaben/sondernwielinahr befrederte atlantet und achand badet werden, das der Anfang i diefer: neuen

neuen erblichen Bibliochec also moge gemacht / und dieselbe könfftig auf die Bein kommen angericht / gemehret / gebef-

fert/ und auf Die liebe Pofteritet erhalten werden.

Der allmachtige GDER fegne die lobliche Fürffliche Vniverlitat Jena/ und Rird und Schul in Eifenach/ fammt allen derfelben treuen Diener/ und verleibe/ daß benbes bie fer Stifftung mit der Bibliotheca, und mit dem SripendioPhilofophico bor die Schul zu Gifenach und derfelben Jugend mog treulich vorgeftanden werden gur Ehre feines beiligen Mahmens und gottlichen Borts auf Erden/ und gebenlichen Aufnehmen der Kirchen und Schulen/daß die Stadt Bottes mit ihren Brunnlein moge bleiben und luftig form Sion und Jerufalem/geiftlich und welrlich/ die Sendia Theologica und Philosophica zugleich mogen floriren/ mit dem ed len aquis Castaliis und fonte Clario Musarum. Derkibigo verleih allen/ fo das Chriftlich Bercf mit diefer Stiftung treulich mennen/treiben und befordern belffen/die zeitliche und ewige Belohnung/Rube/ 2Boblfarth/ Fried/ Freud und Seeligfeit : Berftor/zerfchell/zerfcheitere alle/ Die Schulen und Kirchen aufffenig/feind/hefig/ und arges mellen/ oder unfreu hiermit umgeben/wie dann fein geschworner Bluch ! Maledictus qui opus Domini facit fraudulenter ; an allen/ Die dik Weret zerstören/oder hindern werden/ gewistlich an ihren Sauf und But nicht verleschen oder ansbleiben wird. wie augenscheinlich zu seben, was für Segen gewesen serbes dem Anathemare facro, fo für fiech zig Jahr/mehr obermeniger? mit Berfidrung der Liberepund andern/ umb einer fchleche ten Labeln Pictur, eins Pergaments Bogen/eines guldenen Buchkabens/Buth/ und dergleichen mehr/ vom gengenen Mug/in thren signer Mug und Hauftommen und gebrachte mit was charactere und Buchfebene fle sich bestich abgeriff fen/befannt/ungeftalt und veracht für Gott und der Wirle gu

gemacht haben Barffir fich fromme gottstelige Seelen von Bergen fireihern und erschrecken follen-

Writing Hab Tab/M. Christophorus Winerus, 11 mehrer Berficher ung und Befräfftigung diefer Stifftung/ midrinit eigener Dand unterferieben / und mein gewöhnlich Pieschaffe wiffentlich angeheffe/ auch zu niehrer Stare dung und Beledfrigung der Barbeit/ hab Ich den Ebrwiltdigen/Achtbarn und Hochgelaheten Herrn Georgium Mylium, der heiligen Schrifft Doctorem und Profesiorem legiger Zeit der löblichen Vniverlicht Jena Magnificum Domis num Roctorem, desgleichen den Geftrengen/ Edlen und Ehrenvesten Friedrich Weygand von Nedwig/tehiger Zeit Afteflichen Sachfichen Ampunann auf Tennenbera/ und dem Beholk in Thiringen Ober-Unffeher/meine großglin-Rige liebe Herren/ Jundern und Obrigkeit/ mit Whleik er-Beten / bendes der Vniverlieut Justegel/ und ihr angehohene Ring Petfchafft/neben dem meinen anzuhefften/ welches tell wohlgebachter Rector und Amptmann umb vhielkiger bitt willen/ ju GOttes Ehr / und Beforderung gemeines Munest der edlen Seudian und fregen Rünften / und der Barbeit stim beften / wissentlich also geschehen betennen / und mit eigenen Sanden unterfatieben/ boch der Vriverfiedt / dem Ampt Zennenberg/ und und unfern Erben ob-Dreum den ersten Novemb. in die omnine Schaden. um lanctorum, im Jahr Christi unsers lieben hErrn um Seligmachers Gebinth/Laufend/fünff hundert/nem und actytzia.

Friedrich Beigant Georgius Mylius, Aug. M. Christophonus von Nedrois/mein S. Theol. D. & Professor Winerus, praeco Sandschrifft. Jenensis Acad. pro semport Rector. Sunthausen.

**F** 2

ADDI-

ADDITIO BISLIOUMEGAE

Uf heut dato Montaginach: Exaudi nach beschlossence und aufgerichter Fundation der Bibliotheca per Cilenach/ mit achthalben Gulben fahrliches Binfes/von ben einfram bert und funffzig Gulben Capital/ale ein Legmun, ber ber ften funff Jahren Abnugungen/meines Stipendit gu Elfe nach/ auch nach abgeschriebener aber unverstegelter Gothe fcher Fundation, des Trivial oder Logici Stipendi mit aiden bundert und geben Bulden/ ale das andere Legunm Det folgenden fieben jahrigen Ubnugungen gum Capital mit eilftehalben Gulden aus meinem angeordenten Scipendie gu Eifenach gegen Botha in die Schul und Occonomiam Des Anguftiner-Clofters zur ewigen praebenda vor meine posteritaet und Nachfommen/nachdem ich des Tifchaelbes Dus grundlich und eigentlich erfundet/ und auf vier & ber Brofchen wochentlich vorgewiffert/ welches auf nven und funffzig Wochen/oder ein Jahr machet zeben Guiben weniger zwene Grofchen. Allg hab ich die übermaß Der Albnugungen an bem Eifenachifden Stipendio, Die vier Denat mit zehen Bulden Sauptgelde und einen halben Bilben Binfe von dem Legato des Gothifchen Triuial - Seipendii genommen/ und zu dem fünff jahrigen Abnugen ober Legace der Bibliotheca ju Gifenach gefchlagen : Conftituir, orone and will hiermit nochmable Rrafft diefer addition und angehefften Claufel/ daß die Schul zu Gifenach an meinem Palethen angeordneten Stippadio Academico liber die erste fünff Jahr/ dasselbige noch ferner auf vier Monat/ soll zu erft haben und einnehmen/damit das Capital der 150. Bulden mit zehen Biliben Cabital und einen halben Bulben Ams Belde auf acht Bulden hinfort vermehret und gebeffert Averde/ und dann Ausgang derselben fünff Jahr und vier Monat/die Schul zu Botha/ mit ihrem Legato der zwen bun-

hundert Bulden in Desesbane der fleben jahrigen Abnug. ungen weniger vier Monat zu ihrem Capitat der 200. fl. jahrliches Bing. Gelde Davauf/ wie in fundatione Gothana. angeordnet/ folgen foll. Denowegen dann in Additione Der Saupt-Stifftung und Original Des Gifenachischen Stipendi angehefftet/ und denn folgend in der Gothischen Fundatione diefelbige geschebene Menderung und emendatio, von und burch mich felbsten also angeordnet/ und in meinem Benfenn durch den Nomeium, fo ich hierzu infonderbeit aus der Stadt bab bolen laffen/ ausgethan/ und die Bothifche Fundatio auf geben-Beilden zu ihrem Trivial-Stipendio von mir geandert und angeordnet worden / auch folgend hierauf die Haupt-Obligation des Raths au Eisenach über die 600. fl. Capital/ des Eifenachischen Stipendii, und die andernibierüber genebene Revers des Raths alle gerich. tet worden/ welchts zu mehrer Beffarefung und befage bet 2Barheit ich M. Christophorus Winerus, Fundator mit dieser angebeffter Addition und Clausel/ unter meinem Rahmen und Subscription bezeuge/ und hiermit confirmir und bestätiget haben will. Achum den 1. Junii, Montag post Exaudi, im Jahr Chrift unfere Erlofere und Geligmachere 1590.

M. Christophorus Winerus, fic ordinando mpp.

Johannes Hoch, Notarius publicus in maiorem fidem feriplit.

Diese Stifftung hat D. Georgius Mylius, damahle Rector und Professor Theologiae ben der Vniuerliedt Jena/unterschrieben/und bestegelt am 15. Januarii 1590. zurück geschickt/ movon das Original - Schreiben mit Mylii eigener Hand/an Winerum, so in der Bibliotheque lieget/ Zeugniß Erstattet:

Salutem in Christo; & beatam totius anni prosperitatem.

tibi ex animo precor. Renerende de dochissime Vir, litteras tuas, cum gemino fundationis tuae piissimae instrumento accepi. Et quia institutum tuum plane pium est, quod petiissi, inerite a nobii obtines. Remisto igitur tibi sigillo Academiae ronsimitatum. Precor attenti Patiem Domini nostri Jest Christip ve de ministruo instituto paterne benedicat, de tuo exismplo complures alios excitet, qui tuae pietatis laudatissimis vestigiis insistant, ve rea litteraria stius modi adminiculis sufficient, riagis magisture incrementa sumat, dec. Jenae d. 17. Januarili, 1900.

T. in Domino

G. Mylins, D.

Mach der Zeit hat nicht allein Winerns felbft verfafte dene Bucher dieser von ihm doxirem Bibliocheque verehret sondern es hat auch die Mildigkeit Outchlauchtigster Fürsten und Fürstin/ wie nicht weniger vornehmer Kürfilicher Ministrorum und anberer Gelehrten/auch fo gar Bandwerde Derfonen/jumBeichen berd respective Enade/ Propension und Liebe ju den Studiis, und der den Studiis alls hier obliegenden Jugend/die Bibliotheque mit verschiebenen/ theils foftbaren Buchern/erweitert/ bas übrige aber ift nach und nach/ burch etwanige Bermehrung ber Capital Belber und guten Saufhalt vor baare Zahlung angeschafft wor. den/ alfo daß/ so lange BOtt will/ ein beständiger Fundas ba ift/ von welchem alle Jahr etwas zu Erfauffung guter Blicher angewendet werden fan. Da bingegen / wo dies fes mangelt/ offrers auch sonst wohl angerichtete Bibliothecae publicae mehr in Abgang als Aufnehmen / nach ihrek Bryeber Absterben/ zu verfallen pflegen.

Diernechst aber ist auch der Ort nicht vorden zu gesten in welcher sich diese Bücheren befindet/nehmlich in dem Prediger-oder Dominicaner-Closter/in welchem das Gymnassum ist/ und zwar in einem liechten/ziemlich geraumen/ von sesten Steinen erbaueten/ mithin vor Feuers Gesahr wohl verwahrten/ und gegen Morgen siruiren/ auch gleich unter der Classe Selecta und dem Seminario Theologico geleugenen schönen Zimmer/ welches iedesmaßt einem ieden/wer es verlanget/ und Bünder aus derselben benötziget ist/von dem Rectore, als verordnerm Bibliothecario, willigst geöfnet/ und der Gebrauch der Bücher gegen eine Recognition, auf bestimmte Zeit gegönnet wird.

Damit nun ledermann wissen mogel was von so wohl gedruckten Büchern, als gestriebenen Sachen in die seine Bedruckten Büchern, als gestriebenen Sachen in die seine Bedruckten Bühlerte verhanden kun so habel stade die seine die seine su sinden kun sachen habel die sonst nicht iedermann hießers Orthes eigentlich Wissenschaffert get/ was wir vor Bücher besten das als sund wirden getlichen Fall dieses und ienes Zuch weint gen Gebrauch gesuchet und erlanger werden sonschlichen Justischen Ball dieses und ienes Zuch weint gen Gebrauch gesuchet und erlanger werden sonschlichen Jugläch aber die Wohltschlichen abmentlich zum Schlichtige und Nachfolge/ angelgent wird wosetwan da 1990 vort eines sonderbares vorkommen niedete/ solches 1990 vohret nicht lassen wollen.

die on in and chippeni

# CATALOGVS LIBRORVM

## BIBLIOTHECAE SCHOLASTICAE man is with ASENACENSIS. In the time

Iblia Hebraea EliacHatteri. Coloniae, 1603. 2. Biblia Hebraica Veteris: & Graeca N. Te-Stamenti , Ariae Moneani, cum Latina Interpretatione

Xantis Pagnini. Aureliae Allobrogum. 1609. Cubus Alphabeticus [Lexicon] Ebraeae Linguae Danielis Wolderi, Hamburgi. 1588.

2, 4. Bibliorum factorum trilinguis um Ebraice Graece & Latine, Francisci Vatabli, Tomus I, &IL.

Lugduni, 1587

5.6.7. Bibliorum Sacr. trilinguium Graece Latin. & German. Davidis Wolderi, Tomus I. II. & III. Hamburgi, 1596.

2. Biblia Latina V. & N. Testamenti cut Wan on ibus Evapge lift avenqueConcordantiis, nec non praemissa Codici Biblico Interpretacione Hebraicorum Nominum in oppido Nürnberg, Anno 1478.

(a) (a) Dieses Buch ift unter die Raritas ten unferer Bibliocheque au fesen / fos

megen/benn es ift im 38fen Jahre mach nehmlich mono 1478. ju Murnberg ges bruckt worder. Det Colui nach patel A61. laufet alfo : Anno incarnationia dominice. Millefimo quadringentelimo feptuagelimo oclatio. Maii vero Kl. Octanodecime. His inlight vehicle nouique testamenti opus cum Cinosibus euangelistarumque Concordantiis, laudem & Glonam fancte, ac maividue crinkafit. . Incemerate Virginisque Marie impressum. In oppido planaberger per Antonium Coburger. Prefati oppidi incolam induffria cinirs quam diligentishina fabrefactuat finit felicitet. Die Bariffe dieferBibel ift/nach bamabliger Mebel fehr abbreuirt/ und bie Yerlal Buchitat ben famtlich mit einem retben Grache lein begelchnete ( mit welcherlen Mebeit: fich bamable gewiffe Beute mebreten ; ) Im abrigen find bie Bilcher felbfe moge m Capitell Bleft able nicht, wie ind net branchlich / in Versieules abgetheilet/i gum Meramable/vag biefe Eintheilung in Berfickel zu ben jungern Zeiten ges bore/wie fie benn auch Robertus Stephae mus im Jahr 1550. sbugefebr querft ers funden bat. vid. Praef. Henrici Stephand ed Concordantias Graecor. Latinas, Noni Tollamonti. Die Bfalmen nennet bee

Editor Soliloquia. Die Dedication ist an einen Eisenachischen uns unbefandten Mann gerichtet/ lind fänget sich also an: Venerabili Viro Domino Jacobo de Tensco, Menardus solo nomine Monachus, vinam Christi seruns. Rogatus nuper a vobis in loco solitudinis mee, quatenus aliquam generalem & compendiofam librorum biblie conscriberem noticiam &c.

Pſalmorum Davidis Codex Latinus cum Canticis Prophetarum
 Moguntiae impressus Anno

1490.

5. 7 21

[6]

c.(b): Diefes Buch fete ich mit allem Rechtenter Die kavelten/ uncht allein bieferasonbern auch vieler andernBibhothequen. Es ift aber baffelbe ges bruft worden zu Maynes anno 1490. von Johann Schöffer von Gernfis beim/ welcher Die BuchbruckersKunft bon bem erften Erfinder derfeiben/ Jos hann Danfefla fd/bermuthlich gelers net bet. Die Buchffaben fennd mit with und schwarten Farben initereins ander gemischt/ und noch fo frifch/ als ob fie bor turber. Beit erft gedruct marente Der Aufangele Buchftabe eis nes ieden Pfalms ift febr groß, und mit afferband fidrilen Strichlein und Bies rathen/ nach bamabliger Mode/ febr fcon vorgeftellet | jugleich aber find Die Notae Muficae, Wiewohl nur in vier Linfen/ bepaeftiget an benen man alfo - cin Mufter felbiger Beiten erfennen tau/ benebft den aniso nicht mehr gebrauche lichen fonderbaren Sugen der groffen Verfal-Bychftaben. Der Schluf Dies As Buche ift ad hiftoriam aris, cypographicae gana beuckwurdig.

aber berfelbe / ohne Beranderung einis ger Colbe affo : Prefens Pfalmorum Codex verustate capitalium decoratus, rubricationibusque ac notis fufficienter diffinctus, adinventione artificiosa imprimendi ac caracterizandi: absque vlla calami exaratione in nobili civitate Moguntina huius artis inventrige elimatrice. que prima sic esfigiarus, & ad laudem Dei ac honorem sancti Benedicti per Petrum Schöffer de Gernsheim elt confirmatus. Anno Domini M. CCCC XC. vlrima die mentis Augusti. Und also / nachs bem Johann Schöffer in biefem Jabe werft erfunden batt / die Buchfieben aud) mit bunter Farbe abgubrucken! fo bat bas Sandwerck ber Buchstebens Wahler niglend aufgehöret.

10. Biblia Sacra Lat. Immanuelis Tremellii & Francisci Junii. Hanoviae.

I 603.

rn. Ioh. Dorfabei Biblia numerata. Francofurti, 1672.

12. Biblia Germanica Lucheri. Wit-

13 , 14. Bibliorum German, Emberi Tom I. &IL Casfellis, 1601,

רבים.

(c) Dieles Inch bat ble werland Durche lauchtigste Kurlin. und Frau. Krau. Krau. Christing / gebohrne Landbräfin zu hessen/ ber Cassellichen kinie / werland des Durchlauchtigsten Jürsten und Herrn / Herrn Johann Brust / bestiern/ herrn / Derrn Johann Brust / bestiern/ hergage zu Sachten zu Leuach Gemahlin / eine in ber Theologie und Mathematique gelehrte Antslin / in die Schul / Ablioghogne allbier gnäbigst verehret. Denn auf der ersten Geite ein nes iegliche Handes stehen diesembrte

ju lefent Chrifting / Bernodin su Gadifen / gebohrne Landgrafin zu Beffen bat diese Biblia det Schule Eyfenad aus Gnaden verebret In der Borrede Diefer biblifden Edition, welche ber bamablige Superinten dens ju Caffel D. Gregorius Schonfeld an Canbaraf Morin ju heffen/ gerich: tet hat/meldet berfelbe / bag hochftiges Dachter Furft/ ber DerBogin Chriftina herr Bruder / ein Seminarium Theologicum angerichtet habe/ beffen Befchaf. fenheit mit bemienigen in dem mehre fen übereintrifft / welches ber Durch lauchtigite fürst und Berr/BEXX Johann Wilhelm / Bergog gu Gadifen / u. f. m. unfer gnabigfter Landen Bater allhier in Dero Doch Fürftlichen Refibents Stadt Gifenach und gwar in bem ehemabligen Dredis geriRlofter in welchem auch bas Gymnafium ift / gufammt ber Claffe Selecta deffelben/ im Jahr 1704. gnadigft ger Rifftet baben. Es fcbreibet aber D Schonfeld alfo : Gleichwie &. Sarftl. Gnaden sich von Jugend auf ger wehnet/ die G. Schrifft felbst zu ler sen/ daroon su reden/und su schreis ben/und nun durch diese Gewohns beit foldje genbte Sinne in dem Worte Göttlicher Warheit bekom men/ daß sie von der seeligmachen ben Religion auch mit den gelehr teften Theologen mit Bestand gu conferiren und zu reden machtig find immaffen Sie denn auch taglich Morgends und Wends ihren Cammerdienern und Auffwartern ein Capitel aus der Bibel vorlefen und in gewiffe Locas und Saupty Lehren resolution and ausfährlich erklaren: also bearbeiten Sie sich mutallem Sleiß dabin / damit das

reine seeligmachende Wort und Ers Pantnif GOttes auch bey ihren Uns terthanen teichlich wohnen / und darzu tüchtige Prediger veroronet werden mogen: Ju welchem Ende 2. Suritl. Onaden ohnlangit ein lobliches Collegium allhier in ihrer Stadt und Vestung Caffel gnadigft auffgerichtet/dasselbe propris voce & oratione granisona, in anschnichet Versammlung Sürstlicher/Gräßis ther/ und Moelicher Personen/ auch Rathen / Predigern / und anderer fürnehmer Leute/gang herrlich/und gottseelig inauguriret und bestättiget haben: unter andern Ursachen auch darum/ aufdaß hinführo alle und iede/ so 3u Schulen / und Rirchens Hemptern vorgeschlagen und bes rufferwerden/ sich darinnen declamando & disputando, coram toto anditorio & ministerio ( Dazu denn E. Sarits liche Gnaden mehimals felbst ers fchienen) fich boren laffen fotten / damit also ein seder mach Besindung seiner Geschicklichkeit / vefördert/ die Airchen und Schulen nicht nach Gunft und Weschende/fondern nach Kunft/ Tugend und Geschicks lichteit/gottselig bestellet werden möchten/ u. f. w.

15. Concordantiae Bibliorum Graeco-Latinae Noui Testamenti. Henrici Scephani, Lugduni, 1624.

16. Concordanțiae Biblicae Latinae, editae ex officina Andr. Weghelii, 1600.

17: Athanasii Opera Latine translata à Petro Namio: Basileae, 14 64,

(d) Ex Biblietbeca VV intriana.

18. vsque 14. D. Augustini Operum Latinorum Tomus I vique **X.** Bafileae 1569- [e]

(e) Ex Bibliotheca VV meriana.

25. D. Basilii Magni Opera Grae-- ca, quae exstant; Basileae 1551.

. (f) Diefe Edicion ift gang Briechich/ohne Version, auch so gar hat der Editor, 70bannes Cornarius, Medicus ju Zwictau in cligen Bischoff zu Laundurg/ Julium Pflug/ in Griechischer Sprache abs gefaffet. Dergleichen Erempel man wenig finden durffte. Went im Us brigen die Bibliocheque diefes Buch gu Sancken habe / das lehret des Wohls thaters eigene Handschrifft in diesen Warten: Dieses Buch have ich/ Ris Scheunmeister / Burger und Menger allhier/ in die Schul der -lieben Jugend zum Meuen Jahr/ meiper/and meiner Kinder im Bes stan vabey zu gedencken/ verahvet. Eisenach den 6. Januarii Anno 1622,

26. D. Hilarii Opera & Lucubrationes, Basileae, 1570. [g]

(g)Eir Biblioch, VV incriana.

27. víque 36. Cornelii a Lapide Commentarii in totam script. sacr. Tomi X. Antiverpiae, Anno, 16,45,61,63,64,65,70,71,72. 37. Catholica expolitio in Genefin. Vatabli, Lutheri, Musculi, Gal.

vini, Fagii, Oecolampadii, Artopoei, Pagnini, Munsteri, Eugubini, Marlorati; collecta abi Henr. Stepbano, Morgiis, 1585.

138. Aug. Marlorati Catholica Expoficio Novi Testamenti. Genevae. 1585.

39, 40, 41, Lucae Losfi Annotationum in N. T. Tom. L. H. III. IV. V. Francofurt. 15 62. Ejus dem Enarratio Platmorum Davidis Quinquagena prima, fecunda, tertia, Francofurti, 1570.

Meifen/bie Dedication anden damahs | 42. Theodori Bezae, Nouum Teftamentum Graeco-Latinum, cum eiusdem Annotationibus, Genevae, 1 789.

43 Lutheri Engreationum in Genefin capita XI. priora Wittebergae I 5*4*4. Johann. Brewii, Conciones CXXII. in Acta Apoltolorum, Francofurti 1541.

44. Nicolai de Lyra Postilla Latina in Vetus Testamentem, vsque ad Librum Job. Sine anno.

45. Johannis Brentii Homiliae CX. in Lucae capita XII. priora Tom-I. Halae Sueuorum 1537.

46. Salomonis Gestieri Comment. in Psalmos Davidis, Wittebergae 1609.

47. usque r. Joh. Olearii Biblifoet Erflärung 1. 2.3.4.5. Theil/Hall in Sachen 1678, 79.80,81.

32. Samuelis Bochartis Hierozeicon: de animalibus Scripturae S. Pars I. or if ex revisione David Clock, Francosyrtiad Moenum 1675. 3. Guille 53. Guilielmi Estii, Annotationes in praecipua difficilioras. Scripturae

Loca- Moguntiae 1667.

4. Theophylacti Enarrationes Lat. in ... IV. Euangelia, ex recensione Phil. ... Montani, Basileae, 1554.

It. ejusdem Engrationes in omnes D. Pauli Epistolas, necnon Compendiaria Enarratio in Habacuk, Jonam, Nahum, Oseam, interprete Lonicero. Basileae, 1554...

75. M. Joh. Deuceri Analysis Locorum Theologicorum, Lipsiae, 1606.

16. Anonymi Tabulae Locorum Commun. Grammat. Poëticae, Diale & Rhetor.

6. Andreae Musculi Loci communes
facri è l'attibus & orthodoxis Ecclesiae DD. collecti Tom. 1. & 11.
Francosurti adOderam, 1571.&73.

It. D. Bafilii M. Opera Latine reddita 2 Joh. Argyropilo, Georgio Trapezuntio, Raphaele Volaterrano etc. Coloniae, 1523. nec non-

Joh. Arquerii Dictionarium Theologi rum, explicans nomina propria ex phrases siblicas, Basileae 1567.

7. Mathiae Flasii Clauis Scripturae S. Pars I. & II. [b]

(h) Vorn au ftehet einigeschrieben: 30/ hann Bachhoff hat Diefen Buch Anno 1590. auf Wennachten allhier in Eisenach in Die Schule verebeet.

8. D. Martini Lutberi Tein der Thefaurus Theologicus, collectus à Timotheo Kirchnero, Francofurti ad Moenum, 1578.

79. Martini Chemnitii Examen Concilii Tridentini: Francosurti 1609. 60. Eusebii, Ruffini, Socratis, Theodoriti, Sozomeni, Theodori, Euagrii & Dorothei, Historia Ecclesiastica à Musculo, Camerario &c. Latinè reddita, sex seculorum res gestas continens, ex recensione Jacobi Grynaei, Basileae 1887.

(i) Am Bande dieses Voluminis stehet mit guidenen Buchstaben: Eusebii Historia Ecclessatica pro Sobola Isenacensi. JVS-STVS VVEIS. anno 1590.

n. vsque 64. Caelaris Baronis Annalium Ecclefiasticorum Tom. I. vsque XII. Coloniae Agrippinae 1624.

65. Flauii Josephi historia Judaica ex Graeco in German Linguam translata. Straguary 1601.

It. Egesippi historia Ecclesialtica, voer 7. Bucher Vom Indischen Reieg ün Zerftorung der Stadt Jerusalem/ Teutschibid 1601.

tum de bello Jud. de vita sua, adnersus Applonem de Maccableis, cum indice, prolegomenis & Appendice, Graece & Latine. Coloniae 1691.

67. 68. Historiae Ecclesiasticae Magdeburgensis Centur. 1. II. 111. 8 1V. Basileae 1560. 39. Jacobi Vserii Annales Veteris & 79. N. Testamenti, Bremae 1686.

70. Guilbelmi rationale Diuinorum officiorum, fine loco & anno impressionis.

71. Mart. Lippenii Bibliotheca realis, Theologica. Francofurti 1635

72. Erasmi Schmidii Versio, notae & animaduersionesia, N. Testam.

Norimbergae 1658.

73. Textus sententiarum cum expositionibus Egidii de Roma partitone textus Henrici Gorichem & additionibus Henrici de Vurimaria

(rectius Frimaria) Basileae, 1507-74 Clementis Alexandrini Opera Graecè & Latine Friderit. Sylbur-

gio recensente. Coloniae 1688 75 M. Friedrich Landsschene Concor-

dany der Bibel/Leipzig 1705

769!llerhand Sürffl. Sächf. Gräffl. und anderer vornehmen Personen rare Leichen - Predigten in einem Volumine.

77 Dergleichen ein Volumen.

78 Bergog Joh. CalimiriCoburgische Kircheniund Confistorial - Ordinang 1626.0.

Analyfis Typica Concionum habitarum in Johum, à D. Christophoro Schuleto, Stetin, 1647

Viti Ludouici à Seckendorff, Acclamatio Votiua ad Joh. Philippum, Epifcopum Wirzburg. cum is Eletor Moguntinus effet electus. 1648

79. Corpus Doctrinae. Thüringiacum. Jena 1570. teutsch. [k];

(k) Dieses Exemplar has vorn am Bande ein sonderliches Memorial in folgenden Worten: Anno 1579. ben .... haben / auf gnadigften Befehl des Durchlauchtigen Dochgebohrnen Rurften und herrn / herrn Johann Wilhelms/herkogen zu Gachfen/ etc. unfers gnabigften Firften und herrn (Zier ift etwas mehr als eine Teile ausgelöschet / und nicht zu lesen) Diff Corpus Christianae Doctrinae gur Rirchen gelofet und erfaufft um ij Guls den / ju der es denn auch hiermit foll gemidmet fenn und bleiben. Doch daß ein jeder Pfarrherr und Prediger beffelben iest und funfftig feine Pres digten darnach zu richten/ bescheidents lid and ohne Schaden freg zu gebraus chen haben moge.

Georgius Autumnus, S. Mpp.

80 Eine fehr rare teutsche Bibel / Nürnberg/1483. in groß Folio, mit viclen Figuren. (\*)

(\*) Ich nenne dieses Buch mit allem Recht sehr rar; Einmahl bieweil es eine Teutsche Uberlegung der Bibel vor Lutherl Zeiten ist / da sonst Gottes Wort / zumahl in teutscher Sprache/wenig zeachtet ward / ehe er die Reformation anno 1517. ansieug; Darinsch/ weil diese Bibel allerdings auch gar selten in groffen und ansehms lichen Bibliotheguen zestunden wird. Es hat auch alle Zierathen von den rasten guldenen und bunt genahlten Buchstaben/wiesse damahls bräuchtig waren / wie denn die Figuren in John

fchnitt auch bunt gemablet / obschon Die Inventiones felbft offtere einfaltig gnug find/ ba jum Erempel Gen. j. bie Geffalt der Schlange im Paradieg mit einem langharichten Beibes: Gefichte am Baume/ mit ber Eva difcourirende/ Das Paradief mit Mauren und Thurs non eingefaffet/ gwo Gprenen ben Roa Raftent Abraham ben feines Cobnes Opfferung mit einem grofen Gabel un term Armel ben einer Windmuble auf bem Berge; Jacobs Leichen, Trager in Minche Sabit u. f. m. borgeftellet merden. Und endlich/ weil in ber et ften Epiftel Tobannis cap. 5. Der ftreis tige Cpruch : Und brey find/ bie da geben das Wegengnif im Simmel der Vater/das Wort/und der Zeil. Geift und diefe drey find eins Belcher in der letten bon guthero felbft revidirten/ und anno 1544. burch Sanf Lufften ju Wittenberg gebrud ten Butherifchen Bibell (fo eine ber ac curareften ift! und febr felten gang angetroffen wird / babero auch bas volle fommene Eremplar/fo in meiner gerins gen Bacheren habe/mir befto angenebe mer ift) nieht gefunden wird/ mit obis gen Worten beutlich verzeichnet zu les fen. Conft find die teutschen Reden in Diefer Bibel nach damahliger offtmals gar poffirlich flingenten Mundart eingerichtet | und lautet ter Schluß bes gangen Werde alfo : Dif burche lendtigiftWerd ber gangen Beyl. Geschrifft/genannt by Bibel für all ander porgetrudet. teutsch Bis blen. lauterer. clarer. vnd warer. nach rechter gemeyner Tentich . mit hohem und groffen Dleiß. gegen dem Laternischen Text gerechtvertigt. puderschidlich punctirt. mit Vbers

Schrifften bey bem meylten Cent ben Capitel vno Pfalm. iren Inhair vno Orfact, anzaygende, vnd mit fchon**ë** Figuren dy Systorien bedeutende. bat hie ein Ende. Gedructedurch Anthonium Roburger/ moce löblichen Kärserlichen Reychs stat Umenberg. Nach der Ges burt Crifti des Gefenes der Genas den. vierzehen hundert und in dent drey and achsissten Jat . am Montag nach Impocavit wellich Vollbrungung. sey Abb i Glori und ere der bohen Leyligen Dreyvaltigkeit. vnd eynigem Wes fen . dem Vater und dem Sun vnd dem Leyligen Geyst. der da kbt vnd reairet. GOtt ewialich/Amen.

Diefes fo care und schone Buch min bat die Bibliotheque von dem behen Boblivollen Geiner Doch Ehrw. Magnificenz, Herrn Johann Christoph Serbit/ Hochfürstl. Kirchen Rach/ des Dher & Confutorii Assessoris, General-Superintendentis, Pastoris, uno bes Gy. mnasii Ephori allhier/ als ein sonderbas res Andencken/ empfangen/ und emax am I. Novemb. Diefes Jahres/-welcher eben der Stifftungs: Zag der Bibliothecae ift; Rach Anweisung der eigens bandigen Inschrifft: Monumentum boc Antiquitatis, Biblia Sacra Germanica, Nofinbergae anno 1483. Typis vulgata, per AntoniumKoburger, Gymnako Ikenacenk in Bibliotheca asservandum tradit, 706. Christoph. Zerbst, Megalupniseus, P. & Superint. G. & G. Inspect. d. 1. Nouemb. Anno 1709. Und haben Gie daben ans gemerchet/aus feel herrn D. Pfeiffers Critica Sacra, p. 470. und feel. Depen D. Calouii Bibl, Illustr. T. L. Praelogu. p. 4. das bereits anno 1477. auch zu Rurns

bergi fo dann r483. gegenwärtigejund dan 1518. ju Augipurgi eine teutsche Uberfegung der Studinach ber Lateinis schen Vulgaz, vor der Uberfegung Lutheri fep gedruckt worden.

## LIBRI THEOLOGICI IN QVARTO.

- a Biblia Lat. cum fuccincta Explicatione D. Andreae Ofiandri, Tubingae, 1606
- 2. Biblia Latina. Tiguri, 1579
- 3. Benedicti Turretini Index prohibitorum & expurgatorum Librorum. Geneuae, 1619 (1)
  - (1) Bern stehet in bielem Buch geschries
    Cum ante ordinationem meam ad Parochiam & Adiunctam Ephoriam Ostheimensem tempus suppeteret, visere
    Biblioshecam Scholae Isenacensis, placuit
    milis scopus fundatoris pie defunchi Dn
    M. Christophori VVineri; propterea Indicem hunc expurgatorium, Momum, millies non calamo, sed Vulcano, expurgandum, loco tesserae in eandem Bibliothecam transmis Meinings, abturus postero die ad Ecclesiam Ostbeimiae topicam,
    oum familia, d. 5, Julii anno 1665.

Georg. Sotthard Sobel / hactenus Scholae Rector ibidem, nunc ordinarus Paftor & Adimchus Offheim.

- 4. Georg. Weinrichii Commentarii in Epistolam ad Romanos Pars I. & 11. Lipsiae, 1668
- 1.6.7. Joh. Turnouii Commentarius; in Pfalmos poenitentiales Danidis

- Lipsiae, 1634. & eiusdem Commentarius in Threnos Jerem. Rostochii, 1627, & Prophetas minores, variis annis.
- 8. Pauli Tarnonii Commentarius in Buangelium Johannis. R oft. 162.
- 9. Pauli *Tarnoui*i Liber de S. S. Trint tate contra Faust. Socinum. ib. 1625
- 10. Cunrad. *Dieterici* Analyfic Logica Enangeliorum. Erphord. 1618
- 11. Eilhardi Lubini Exercitationes in omnes minores Apostolorum Epi-stolas. Rostochii, 1610.
- 12 Joh. Tungerlarii Analylis Logica-Theologica omnium Epistolarum Dominicalium. Francofurti 1613.
- 13. Joh, Gerbardi Disputatio Theologica de Praedestinatione, Coburçgi, 1607. Joh. Tungerlarii Pars I. Promtuarii Euangelici super dicta selecta ad Euangelia à Dom.I. Aduentus ad Dominic. VI. post Epiphanias. 1618. Gaspar. Finckii Disputatio Theolog. de Cygnea Simeonis Cantione, Luc. II.v. 29.
- <sup>7</sup>4 John Tungerlarii Pars II. Promtuarii Euangelici fuper dicta&c. à Dom. Septuagefima ad Dominic. Palmarum. Françofurii 1620.
- 15 Joh. Conrad. Pfell/Clauis Theologiae. Erphordiae 619. Pauli Egardi yuvan suuvin, Hamb. 1621.

16 Collequium Altenburgense de Articulo sustificationis. Jenae 1570 Befantnig vom frepen Billen/fo im Colleguio zu Allenburg hat follen volibracht werden von Kurffl. Sáchs. Theologen, jenae 1570 17 Wolffgangi Franzii Disputatio Theologica Jubilaea de Thesibus Lutheri Anno 1517. & Thesibus Franzii Anno 1617. propolitis contra indulgentias Papp. Wittebergae 1617. Balduini, Franzii & Meifneri Orationes Jubilaeae, de reformatione Lutheri ante centum annos felicislime instituta, & Buchneri Carmen seculare, Wittebergae 1618. Nicolai Hunnii Demonttratio Theologica, quod Pa pa Romanus sit vniuersalis Ecclesiae seductor, ibid. 1618 Ejusdem Diacribe Theologica de signis veri falfiqueEcelefiaeDocto-Fis. it. 1618. Balthalar. Maifneri Disputatio de quaestione an Lutherani & Caluiniani in fundamento fidei consentiant? Wittebergae 1617. Maieri Tractatus de Ratu Ecclesiae ante Lutherum prorfus milerabili, Francof. 1617. Gisenii Delineatio errorum Pontificiorum. Giessaeiler, Academiae Argentoratemis, X. Quationes & XIII. nispp. de Jubilaeo Lutherano. Argentoratr. 1617 18. Dock Matthiae Zoe von Hor-

negg Parasceue ad solennitatem Jubilacam Euangelicam, das iff/ 4. Jubel Predigren/ Leivzia 1617 Einsdem Churi Sach. Jubel Freubein 3. Predigten/ netft einer Worbereitungs-Predigt/ Leipna 1618: Daniel Zänichen des altern 4. Jubel-Predigten/ Hall in -Sacien Anno 1618. D. Vincentii Schmucks 3. Jubel Fefts, Predigten/Leipzig 1618. D. Polycarpi Leyfer 3. Jubel · Predigten / Leipzig 1617. 4 Doctorum Theok Facultatis Evangelische Lutherifoe Jubel-Predigten per D. Fridericum Bullumum, Nicol. Humium, D. Wolffgangum Franzium, Balthas. Meisnerum, Witteb. 1618. Memoria Lutheri pia & beatain 3. Tractatibus verfasset/ als: 1. von seinem Chriffs. Abschied zu Effeben/ und Abholung' gen Wittenberg. 2. Leichen-Predigt au Bittenberg per D. Joh Bugen. bagen Peimmern. 3. Oration Herrn Philippi Melanchthonis ben der Begräbniß: Wittenb. 1618 D. Christophori Schleupneri 4. Predigten vom Steigen und Fallen des Pabstalu Rom/ gehalten in Judel-Kelt/Leipzia 1618. D. Ehri hard Lauterbacks Jubel Dres digten/ Leipzig 1648. Schröters 2. Jubel-Predigten) Lin

Peipzig 1617. Einsdem 3. Jubel. Predigten/ Nürnberg 1618. D. Pauli Laureneü 3. Jubel. Predigten Leipzig 1618. M. Martini Ko. bers 3. Jubel-Predigten/ Hallin-Sachen 1618.

Sabsen 1618. To. Wierzehen Strafburgifche Jubel Predigten / Strafburg / 1618. Georgii Zeamenni 3. Jubel - Drediaten. Rempten/1618. Nicol. : Permanui . 2. Jubel - Predigien. Magdeburg / 1618. Abrahami Schulteti Jubel-Predigt. Francofurti, 1617. M. Osvvaldi Am-Ende jur Thame gehaltene 2. Jubel-Predigten+1618. Christophosi Adolphi Jubel - Predigt-Francofurti, 1617. M. Hartmanni Brauns . Jubel - Predict. Grunberg.nin Seffen / 1617. Joh. Pandochei, 3. Jubel-Predigten. : 1617: D. Adami Conezen, Societa-\_ tis Jelu, neu Evangelifc trauriges Jubel - Jahr. Manns/1618-. Maximiliani Riccer Entherisches Jubel-Jahr. Gieffen / 1618. M. Hartmanni Braunen ber allent. bathen wohlbefante Evangelischer Giegender Engel. Bieffen/1618.

20. Reinhardi Backii 3. Jubel - Predigten über die Augspurgische Confession. Magdeburg/ 1630. Chri-Rophori Magandri 4. Jubel - Predigten. Misenburg/ 1630. Joh. Höpneri 4. Jubel-Predigten. Leip-

gia/1631. Sebaftian Starcfen 3 Jubel - Predigten. Wittenberg / 1630. Joh. Donners Jubel-Pre-Digt/ und z. Deu-Jahr-Predigten. Murnberg/ 1630. Joh. Botfacci Jubel Predigt. Wittenberg/1630. Balthatar Furmanni. ibidem 1630. Jacob Berren - Schmidte 2. Jubel-Prediaten. ibid, Martini Turi - 2. Jubel-Predicten. Hall/ 1630. Rutger Ausung ber Angipurgifichen Confession Bandel . Chytraei Historia au sammen gezogen. Beimar/ 1630. Joh. Stephani Verbesii Prof. Poët. Carmen seculare de August. Conf. Leibzig/ #630. Georg. Andr. Facbricu, Rector. Molhulini Heroicum Carmen de August, Conf. Ac. Molhufii 1620.

Rrieg / darinnen begriffen das Leben/die Lehre und Tod/M-Johann Hussi. Wittenberg / 1609. Alberti Molnari secularis Concio Jubilaea. Oppenheim, 1618. Jubilaeus Academicus Heidelbergensis. Heidelbergae, 1618. Joh. Tarnovii tres Eliae, h.e. Elias Thesbita, Joh. Baptista, Mart. Lutherus. Rostochii 1618. Eiusden Tuba Jubilaei Lutherani. Rostochii 1618. Pauli Tarnovii Panegyricus, ib. 1618. Joh. Simonii Oratio triumphalis. Rostochii 1618. D. Joh. Assensii

B

Programma de Jubilaeo Euangelico. Roftochii. 1617. M. Josephi Clauderi Oratio de Pontificiae & Lutherange aetatis latinitate. Altenburgi, 16/8. Christoph. Walburgeri Disputatio, quae continet Ethnico-Pontificiam conformitatem. Lipfiae, /617. M. Sigismundi Evenii Differtatiuncula de palma feculari Lutherano Euangelica. Hall. 1618. Christiani Becmanni Oratio de barbarie superiorum temporum. Ambergze;1617. 22. Acta Jubileei Audemine Witteberemfis. 16da. Wittebergae 1603. & Alfa Mifcellanea.

23. Dieterlich Reinckings biblische Policep Frankfurt am Mayn/ 1701.

24. Joh. Micraelië Syntagun Historiae Ecclefiast. cum continuatione Danielis Harmachii. Lipfine, 1679. 25. Joh. Joach. Whitere Historia

von der Spangelischen Stande Protestation und Augspurgischen Confession, sena, 1705

Einsdemi. Meiche Tags - Staat von Annot 1900. Uhr 1908: Jena? 1709.

### LIBRI THEOLOGICI IN OCTAVO.

1. usque 5. Frasmi Bibliorum Greeco-Latinorum Pars I. II. IV. V. Basileae, 1522. & 1528.

6. Vetus Testamentum Graecum ex versione LXX. Interpretum vs-que ad Canticum Salomonis. Lid

7: Prophetationnils ex Graeva verfione LXX. Interpretuaticum libris Apocryphis, Lippine 1697.

8. Noui Testamenti Libri omfes Graece cum variis lectionibus. Jaipfiae 1697 in 1888

9. Noumi Pelkimentum Graece

Leusdenii, Francof. adhfoen:1693.
10. Theod: heart Noum Toftamentum Graeco-Lat. Geneuae, 1547.

THE THE WAY

(m) Eksibhoth. FRinadund.

(m)

Ettangelitim Ebraicum Matthaeis chini versione Latina & notis Seb.

Manseri. Basileae 1957. Epistola
Pauli ad Hebraeos Ebraice & Lamie. Gaael Linius Malichias Propheta Ebraice & Latina Coloniae
2563. Tabulae in Grammat.
Hebr. Clenardi. ib. 1561.

12. Fr. Baldaini Hypoinnemata Homiliarum in Etrangelia Dominicalia & Festorum. Wittebergae 1618 19. Einsdem in Epistolas Dominica-

les & Festorum. Wittebergae 1618.

14. Concordia Augustanae Confese fionis. Lipstae 1618. Feguepehini enchinidion Locorum Theologi-

corum Balifeae, 1589.

19. Leonh Hungy Explicatio Libra Concerdiae Witteherg, 1608.

16. Joh

6. Jon. Hulemann, Manuale Augu-Ranae Confessionis. Witteb:16 31. 27. Vogelii Thefaurus Theologiques.

Tubingae 1612

88.19 Keneccii Clattie Theole Pitra I. & II. Hamburg, 1611.

20. Alftedu & Esfurtenflum Compendium Theologiae, Hanoviae 1624. & Erfurti 1621

11. Kesleri Methodus convertendi Haereticos. Coburgi. 1631,

22. Hirzwingii Orama Lat. de Luth. ... VVittebergaer& py. rhomaeLanfii Oratio in Jubilaco Luth. habita Tubingae 1617. Martini Catechi-Imus Lucheri. VVineb. 1618. Grauli Bericht von Luther Rrandheitzu Schmalkalden/Leipzi = 5 87 Tezelueramia Comica. VVittebergae 16:8.

23. Contad. Dieserici Analyfis Enang. diebus Festis propositorum; Giessae 1617. & 1620.

24. Rernbardi Theologia Morafis, ex scriptis eius collecta. Francof. & Lipliae 1701.

25. Hutteri Compendium cum analyfi Deutschmanni. V Vitteb. 1665

26.27. Joh. Gualeperii Chronicon Ecclefia Rico Holiciano. P. I. & II Francofurti 1614.

28, usque 35. Joh. Henr. Hottingeri H. storiae Ecclesiasticae Novi Testaro. Pars I. II. III. IV. V. & huius uinq ue Sectiones. Hanquise k Tiguri 1655. 56. 57. 65, 67.

36. Joh, Auenarii Ebraica Grammati ca. VVitteb. 1570. Joh. Chi Grammat. Ebraea. VVitteb. 1573. (n) Bon 36. bif 42, ex Biblioth, & Vinc-

17 Nicolai Hemmingii. Enchiridion Theologicum. Lapfiae 1568

18. Valentini Schindleri Institutiones Hebraicae. VVitteberg. 1575 19. Carechefis Dauidis Chytraei,

VVitteb. 1577. D. Tilemanni Hestbusii definitiones vocum & rerum Theologicarum. Francof. 1575. Einsdem sexcenti Erroren EcclesiaePontificiae.Francofa 577 40, Petri Polladii Isagoge ad Lib os Propheticos & Apoltolicos. V' itteb. 1573. Pauli Eberi Historia ponuli Judaici. VVitteb. 1562. Joha Moningeri Genealogia familiae Juliae usque ad Neronem. VVita teb. 1 5 5 6. Georgii Maieris Vita S. Pauli Apostoli. VVirteb. 1556.

41 Dauid Chyeraei Enarratio in Genea fin. VVitteb. 1576. D. Martini. Luiberi Commentar. in Genesin. V Vitteb. 1527

12. Chronologia Scriptorum Philipa pli Melanchibonis. Gorlizii 1582. David Cheiste de flatu Ecclefit. rum in Graecia, Affa, Africa, Vn. gária, Boemia, VVitteb. Michael Neandri Beberiffen 'von Information eines Airaken. 1583. G. Theaphilitali, Catalogus Auc-

torum

forum, qui in S.S. Scripturam

- funt commentati. Argentor. 1564
  43. Chrifte Fürftliche Andacten und Betrachtungen etlicher Biblischen Sprücke/zur Ehre und Lobe Steintes/wie auch Sein und der Seintgen Erbauung aufgesetet / von J. W. H. z. S. Gifenach/1709. (†]
  - (†) Der Durchlauchtigste herr Auctor dieser in der Warbeit recht Christiund Kürstlichen Schrifft / nehmlich herrn Scriog Johann Wilhelm 3uSachs sen/ unsers gnädigsten herrns Sochst. Durcht. haben dieses Exemplar dero hiesigen Schulsbibliotheque aus Gnas den verehret / den 30. Octob. 1709. welches mit unterthänigstem Danck ans ieso und auf späte, Zeiten zu erfesien ist.

#### LIBRI THEOLOGICI IN DVODECIMO.

- t. Andreae Kesleri Patientia Chriftiana. Coburg 1630. Anonymi Erorterung der Jesuitischen Frage: An haereticis seruanda sides? Anno 1633. Beilands Predigt über Besaid 61. das Jahr/ die Meinen zu erlosen/ ift fommen. Franckfurt/ 1633.
- 2, 3. 4. Ambrofii Lobwaffer Teutfde Pfalter in Frangofifde Dieloben und teutide Reimen verfaffet. Gifleben / 2597-

5. Pfalm. Dauidis in Lingua Polonica cum Cancionibus Piis.

## LIBRI JVRIDICL

Vs Canonicum, impressum Coloniae Anno 1479. iff eine von den raresten Editionen in

flein Folio. (0)

(6) Diefes Buch ift nicht fowebl bad Jus Canonicum, als vielmehr ein Commentarius über ein Theil beffelben. Bies wohl ich bekennet daff mir der Rahmel der ihm am Enve gegeben wird/gar uns befandt fep. Denn am Schlie bes gangen Buche finben fich biefeBortes Anno Domini M CCCC LXXIX, in profesto natinitatis domini in Colonia MetropoliGermaniae Vrbe sancta, Deo auxiliante : opus terminatur infigne Summa Magifratia alias Pifamila vulgariter appellate . per me Conradam de Homburch. prefate metropolis incolam. quam fideliter impressum finit feliciter. Bie aber biefes felpame Buch an bie Bibliotheque founden fen / bas lebret Die Inschrifft mit folgenden Bortent : Hoc libro, iure hacreditario ad Christophorum Purgold Seniorem, Confulem Henacensem; hinc force ad Johannen Karstorffnon, translato, Bibliothecam Isenacenfem Scholasticam donant, Dominica Rogate 1627. M. Jeremias V Veinrichines, Scholae Rector; Christopherus Purgeld, Elifabetha, Johannis VVeinii, p. m. relica vidua; Johannis Karstorffii baeredes.

## LIBRI MEDICI.

IN FOLIO.

r. Jacobi Theodori Tabernae montant Krauter Buch Frantfurt / 162 5. 2. Joh. Baptistae Montani Medicina Vpiúervniuerla. Prancofurti, 1587. 3. Valerii Cordi Annotationes in DioRoridis Libros quinque de materia Medica.

Einsdem Herbatium, sylva rerum fosfilium in Germania, de artificiosis extractionibus Liber. Compositiones Medicinales non vulgares, & Gesneri de Hortis Germaniae, Liber. Argentorati. 1561.

(p) Ex Bibliotheca PVineriana; felbst VVinerus hat mit eigener hand allerhand medicinische Anmerchungen voran ges zeichnet.

# LIBRI MEDICI. IN QUARTO.

1, 2. Philippi Theophrasti Paracelsi Bucher/ 3/4/5. und 6. Theil. Basel/ 1589. und 1590.

#### LIBRI MEDICL IN OCTAVO.

- i. Leonhardi Fuchsii Institutiones 7. Job. Grammatici Comment in Medicinae. Basileae 1566.

  Libros Graecos Aristotelis poste-
- (q) Ex Bibliosbeca VV incriana.
- 2. Josephi Quercetani Spagirica. Hall/ 1608. Pang Christoph Reinharts gulden Gefund-Brunn von Goldmachen. ibidem 1611. De Lapide Philofopborum varia.

3. Henricus Khunrbet de igne Magorum. Strafburg/ 1608.

It. Hanf Chriffoph Keinharts Licht der Natur/ Chymisc Buc. Halt/ 1608. & Christophori Paristensis elucidarius. ibid. 1608.

### LIBRI PHILOSOPHICI ET PHILOLOGICI IN FOLIO.

1, 2. Platonis Operum Tomus I.II,IIL cum interpretationeLatina & Notis Sermi. 1578-

3, 4. Aristotelis Operum T.I. & II. Graecè & Latinè ex editione Isaci Cssauboni. Aureliae Allobrogum, 1605 5. Alex. Aphrodisaei Commentaria in

Topica Aristotel.ex recensione di Manui Venetiis, 1513.

6. Ammonii Hermei Commentaria in Libb. Aristotel. weel seuweus & iis sina narryoela. cum Margentini, Episcopi Mitylenensia, Exegesi seu Enarratione ex aldi Manuii recensione. Venetiis ; 1503.

7. Job. Grammatici Comment in Libros Graecos Aristotelis posterior. Analyticorum extaldi Manutii recensione. Venet. 1504. [1]

(r) Diese brey Bacher No. 5. 6.7. find is beraus rar.

8. Georg. Andr. Fabricii Thefaurus Philosophicus, totius Philosophiae fystema Praeceptis & exemplis in Tabulis exhibens. Brunsuigae, 1624-

Petri Rami Scholae in liberales' ar-

ces. Grammaticam, Rhetoricam, Dialecticam, Musicam, Metaphy-ficam. Basileae, 1578. Isidori Hispalensis Originum LibriXX. & Martiani Capellae de Nuptiis Philologiae & Mercurii libri IX. cum Scholus Bonauenturae Vulcanii. Basileae.

10. Georgii Joachimi Rhetici. & Vallențini Othonii, opus Palatinum de triangulis. Neostadii in Palatinatu 1596. Valentini Othonis, Mathematici Meteoroscopium Numerorum. ibid. 1596.

11. Durandi de S. Portiano Theologia

Scholastica. Parisiis, 1508 42. Willentii Speculum naturale. Ve-Metris, 1494. (s)

(3) Nuch blefe benben Bucher find rar/und gumahl bas no. 12. mit Gold und Fars ben febr fauber gemahlet/ nach damahs liger Mote.

orbium coelestium, Libri VI. Bafileae, 1566. (t)

(t) Dieses Buch Copernici ist swar nicht gemein/ iedach hat die Bibliotheque ein betrliches Muniscripium statt dessen zu enwarden nebulich Friphamis Panarion graese. Die Nachricht dabon ist an der Schaale des Buchs also verzeichnet: Bibliothecam Scholae Isenacensis hoc anciquo munere exornat Nicolaus Schoderm, I lrichensis, Mechterstedianae Beclesae Pasor Anno Christi nostri Medlatic, hodie thi, Cras Mihi. Dasist: 1605. Im Jahr 1612. aber

fommt der berühmte Criccus, Enspat Barebins, nach Eifenach / und befrebet die SchulBibliotheque, und als erdies fes Manuscript findet/ nimmt et daffelbe m fich gegen folgenden Schein; welcher jum Undenchen in ben Band eingetles bet ift / mit eigener Hand und Giegel's CASPAR BARTHIVS, hac meae manus scriptura conspondeo & testor, clarif. fimum Isenacensis Scholae Rectorem, inductum precibus meis, concessisse ex Bibliotheca eius Scholae mihi primum Panarii Epiphaniani Tomuna Graece Manuscriptum, vi eius ipse dominus ficzema Ea vicissim obligatione constituta, primo me quouis tempore commodo Es Scholae Isenacensi librum aliquem insignem, in vicem huius, restituturum. Epiphanie ipfo gracco in annariis huius Ludi nihil profuturo, nili ve libi cum blattis internecinum bellum damnumque irreciperabile faceret. Quuius rei gratia Syngrapha hac manus meae illibatan fedem deposui Isennaci VI. Martio Class CXI.

Caspar Barthius, Eques Magde.

'burgicus

Ich finde indessen kein Buch bas Barthius vor jenes erfest hatte; und wolte, man allenfalls Copernic Buch babor anschen so mare solches gewiß ein schlechter Lausch.

14 Albazeni Arabis Thesauri Opticae Libri VII. Basileae, 1572. Vitellinis Opticae 1. bri X. ibid. 1572. 15. Erasmi Osppaldi Schreckensuxu 11.

Théorias planetarum novas Purbachii Commentarius. Balileae, 1556. Joh. Siadii, Mathematici, TabulaeBergenses aequabilis morus orbium coelestium. Coloniae Agrippinae, 1560. Mersini & Da. spodii Analyseis Geometricae sex Librorum Euclidis. Argentorati, 1566. (t)

(u) Ex Bibliotheca VV meriana.

16. Meieri Gursus Ingeniarius, h. e. elementa arithmeticae, Geometriae, Organicae, Hypsometriae, Stereometriae, Castrametationis, Fortificationis. Erfurti, 1621.

17. Athanasii Kircheri, Musurgia vniuersalis, seu Ars magna

Consoni & Dissoni, in X. libros digesta Tom. I. & Il. Romae, 1650.

18. Athanasii Kirtheri Mundus subterraneus in XII. Libros dige-

Rus. Amstelodami, 1665.

19. Kircheri China illustrata. Amstelodami . 1667.

28. Kircheri Ars magna sciendi in XI.
Libros digesta Amstelodami, 1669,
21. Kirchen Ars magna Lucis & umbrae in XI. libros digesta. Amstelodami, 1671. Kircheri Turris Babel & Archontologia de priscorum
hominum post diluuium vita &
rerum gestarum magnitudine.

Amstelodami, +679.
22. El. Latium Antiquum libid. 1671.
Museum Collegii Soc. Jesu Romae.

ibid. 1678.

23. Athanasi Kirsbeek Physiologiaexperimentalis, ex recentione Kelleri.

Antelod. 1680. Einsdem Sphinx

Mystagoga s. Diatribe Hieroglyphica de Mumis. 1676

24 Joh. Zabnis mirabilis mundi Oeconomia feu specula Physico-Marthematico-Historica notabilium ac mirabilium sciendosum. Nosinbergae, 1696.

25. Francisci à Mesguien Meninski Grammatica Turcica s. Linguatom orientalium, Turcicae, Arabicae, Persicae, Institutiones, Viennae Austriae. 1680.

26. Einsdem Lexicon Turcico-Arabico-Perficum. Tomus L ibrd. 1680. 27. Einsdem Lexici Turcico - Arabito-

Perfici rom. II. ibid. 1680. à lit. A. 10. Colpmn. 3305.

28. Anonymi Cubus feu Dictionatium Hebralco-Gesmanicum Hamburgi è Bibliopolio Frebenii.

29. John Forffers Dictionarium Hebraicum. Balilean, 1564

30. Varini Phanorina Dictionarium Graecae Linguae, pard Graecam. Basileae, 1518-

31, 32, 33, 34. Henr. Replant the fauft Graccae Linguae. 20m. I. II, III, IV. cum appendice.

3.4. John Sespulue rexicon Granco-Law tinum. Basileae, 1589.

36. Ambrofii Calepini Dictionatium cum Onomastico, Basileae. 1609. 37. Ambrofii Calepini Dictionarium, alia editio, cum additamentis Pauli Manutii, Staliss. Venetis, 1892. 38.39.40. Alberti Bureri Thesauri 162. Claudii Salmasii Exercitationes Linguae Lat. seu Fori Romani, Tom. I. II. III. Argentorati, 1604

41. Bas Fabri Thesaurus, Buchneri &

Thomasii. Lipsiae 1680

42. Gerardi Joh. Vossii Lexicon BtymologicumLinguae Latinae.Amstelodami, 1662

43. Matthiae Marimii Lexicon Etymologicum & Philologicum, Bre-

mae 1623.

44.45. Joh. Jacob Hofmanni Lexicon vniuerfale Historico-Geographico-Chronologico-Poëtico-Philologicum. Tom. 1. & II. Balil. 1677. videinfra.no 126.

46.47. Caroli du Fresne Glossarii ad Scriptores mediae & infimae Latinitatis. Tom. I. II. III. Franco-

furti, *1*681

48.49. 50. 51. Theodori Zvoingeri Theatri Vitae hum. Tom. I. II. III. IV. continens Volumina XXVIII. Basileae, 1586. & 87.

52. usque 59. Laurentii Beyerlinckii Theatrum Vitae humanae Tom. 1. usque VIII. Lugduni 1678. | 69. Onuphrii Parminii, Bartholomaei

cum Indice.

60. Florilegii Magni seu Polyantheae, Jano Grutero Auctore, Tom.

II. Argentorati 1624

61. Joh. Stobaci Anthologia Seu Sermones Graeci in locos Communes digesti & inLatinam linguam trans-Lati à Conr. Gesnero.

Plinianae in Caji Julii Solini Polyhistora. It ipse Solini Polyhistor emendatus. Accesserunt exercitationes eius dem de Homonymis Hyles Jatricae. Item de Manna & Saccharo, Traiecti ad Rhen. 1689.

62. Casparis Baribis Aduersariorum Libri LX, Francofutti, 1648

64. Gerardi Ioh. Vossii & clarorum ad eum Virorum Epistolae, item Georgii Hieronymi Velschii Dodecas Epistolarum, Augustae Vindelicorum. 1691

65 Alexandriah Alexandro dies' geniales, cum Notis Andreae Tiraquelli.

Lugduni, 1681.

66.1 udouici CaeliiRhodigini Antiquitates seu lectionum Antiquarum libri XXX. Francof. & Lip 1.1668 67. Gerardi Ioh. Vossii Theologia

Gentilis& PhysiologiaChristiana Amsterodami 1668 7.38 🐎 🦠

68. Ioh. Guilielmi Stackii-Antiquitatum Conuinalium libri HI. Ti-

guri, 1582.

Martiani, Petri Villoris & Jani Iacobi Boissardi Topographia Romae, cum Tabulis Geographicis, Imaginibus antiquae & nouaeVrbis, Inscriptionibus, Marmoribus, Aedificiis, Sepulcris &c. aeri inciffs, VI. Partes. Frf. 1627. (x)

(x) Mit ein rares Buch.

70. Dio-

70. Dionyfii Halisarnas sei Antiquitates Romanae Graece & Latine cum Notis Friderici Sylburgii, Lipfiae 1691. Eiusdem Tomus II. continens Rhetoricos & Grificos Libros, cum vertione Latina, ibid: 1691.

71. Epigrammasam Grascorum Libri VII. cum Annotationibus Joh. Brodaci, Basileae 1549. Coelii Lastantii Pirmiani Opera, Basileae 1563. (y]

(y) Ex Bibliotheca V Fineriana.

72.73. M. Tullii Ciceronis Opera Tomus 1. II. III. IV. Lutetiae 1584.

[Z)

(2) Diefes ift eine fehr schone und fostbas re Edicion; auf ben benden Banden dies fes Buches stehet mit guldnen Buchs ftaben der Rahme und das Symbolum, oder ber Leibs Spruch des jenigen von

bessen Wohlwollen die Bibliocheque desselbe empfangen hat in solgenden Worten: Sinunal Ja und nimmer mehr Mein/ist Johann Breithaups sein Aeim. 1989. Weines erimeens ift dieser Iohann Breithaupt/ Hurstlicher Sachsicher Amts Schösser zu Ereuss

74. M. Tullii Ciceronis Epistolae ad famil. cum Commentariis variorum XVI. Auctorum, Venetiis 180. Terenius cum Notis Donati

& aliorum, ibid. 1580

75. M. Tullii *Ciceronis* de Officiis cum Commențariis Hieronymi Wolfii. CatoMaior feu de Sene Stute, Lae-

lius vel de Amicitia, Paradoxa VI-Somnium Scipionis. Bafileae 1569 76. Historiae Romanae Scriptores Latini minores. Capitolinus, Meffala Corpinus, L. Florus, Vell. Paterculus, Sext. Aur. Victor. Sextus.

Rufus, Entropius, Cassiodori Chronicum, Jornandes, Julius Exsupe-

rantius, Francofurti 1588.

77. Angeli Decembris Politica Literaeia; Augustae Vindelicorum, Anno 1540. [t) Polybis Historiarum
Libri V. Nicolao Perotto interprete. Rasileae 1530. Eobani Heisi
Epistolarum familiarium Libri
XII. Marpurgi Hassorum 1543.
Sexti Russi Epitoma de Gestiset
Dominio Romanorum.

(1) If eineares Buch.

78. Abrahami Buchholzeri IIagoge Chronologica. Gorlicii 1580 E-iusdem Index Chronologicus a mundo condito ad annum Christi 1580. & Chronologia. ibid. 1584. (aa]

(22) ex Bibliotheca VVineri.

79. M.Henrici *Buningii* Chronologia. Servestae 1590.

80. Christoph *Helvici* Chronologiae Systema nouum. Giessae Hessorum 1609.

81. Joh. Funcii Chronologia, cum Commencariorum in eandem Libris X. Basileae 1591. [bb] (bb) In biesem Buch ist solgendes einges geichnet: Filii & cohaeredes Beati M. Nicolai Rebhan, Pastoris & Superintendentis Isenacensis, Bibliothecam Scholasticam Isenacensem hoc libto honoratunt, d. 5. Maii 1634, teste manu M. Jetemae V. Veinrichii, Ludirectoris.

22 Eufebii Pamphili Thefaurus temporum, cum Josephi Justi Sealigeri Animaduersionibus & Isagogicorum Chronologicorum Canonum Libris III. Lugduni Batauorum. 1606

33 Josephi Justi Scaligeri Opus de emendatione temporum, Coloniae Allobrogum, 1629

84. Titi Liuii Historia Romana ex recensione Jani Gruttii, cum Annotat. Variorum, Francosurti ad Moenum 1608.

85. C. Plinii Historia Mundi naturalis, cum Sigismundi Gelenii Annotationibus. Francofurti ad Moenum 1582. [cc]

Ged Born stehet eingeschrieben: Ich Dank Cotta, Bürgwund Gastwirth in der Fürstlichen Sachsischen Stadt Lie senach/habe dis Buch in die läblig iht Schule dasselbst der Jugend zu einem glückseligen Weuen "Jahr auch zu Fortpflanzung der Tugend und zu fen daber zu gedenken / werehret. Geschehen den 1. Januarii, im Jahr 1590. Unssen Buchstaben 1. Hans Cona. Gerr Gott. Zuff. 1590.

26 Philonis Judați Opesa omnia

Graece & Latine, einsdem Gelenis
Opera edita, Françosurti 1691

87. Dionis Cassii Historia Romana, Graecè & Latinè cum notis variorum. Hanovise 1606

88. 89. Jacobi Augusti Thuani historiarum sui temporis, ab anno 1943 ad annum 1648. Tom- L. II- III, IV. Francosurti 1625. & 28-

99. 91. Plutarchi Opera Tom. I. & IL Latind. Balilene 1573. [dd] (dd) Auch diese beyden Tomi sind ver

(ad) Much viefe betoen Tom find belobten Bank Coicae Sefchenick.

92. Athenaei Dipnosophistae Libri XV. cum Jacobi Daleshampii interpretatione Latina, & Isaaci Casauboni Animaduersionibus, Lugduni 1597.

93. Ilaaci Caufaboni Animaduerffonum in Athenaei Dignolophiftae Libros XV, Lugdun. 1621

94. Joh. Trithemii Opera inflorită & Chronica cum Epifiolis fâmil.
Brancofurti 1001

95-Pauli Jorii Historia sui temperis ab anno 1494, usque ad annum 1547-Germanicè reddita per M. Georg Forhergerum & M. Hicron-Halvèrium, Frantfutt am Magain 1570.

96. Herodoti Historiarum Libri IX. cum Vallae Interpret. Latina it eius dem Herodoti Narratio de vita Homeri. Francofurti 1608

97 Strabonis rerum Geographicartim

Libri XVII. cum Latina versione Xylandri, & Commentario Ifaaci Cafauboni, nec non Federici Morelli observatiunculis. tiae Parisiorum. 1620 98. Thucydidis de bello Peloponneliaco libri 11X. cum interpretatione Latina Laurent. Vallae, & Commentario Franc. Porti, Francofurti 1594. 99. Kenophoneis Oratoris & Historici elegantisfimi Opera Graeca omnia cum Lat. verfione. vicorum doctorum. Basileae 1568. Joh. Brodati Annorat. in Xerrophontis Opera ibidem 1559. 100, usque 104: M. Hieronyilli Henmingesii Theatri Genealogici Monarcharum, Regum, Ducum, Principum, Comitum, Heroum-Mustrium & Heroinarum, a con-Mio mundo an hacce tempora, . Tom. I. II. 111.11V. Magdeb. 1598 105. Joh. Rauvven teutsche Cosmographia, Franckf. am Mayst 1797. (cc) (ee) Um Banbe ift gu lefen t. Dif Buch Datikamencius Wolff ver Schulen - 3u Rifenach verebret. 1607. 106 D. Pauli Freberi Theatrum Vieruditione Clarerum. rorum -Morimbeheae 1688 207 Martini Lippewii Bibliotheca reaedia Philosophica Francosustités:

108 Cour Gestieri Bibliotheca aucta

ky.

à Simlero & Frisio. Tiguri 1583. [ff] (ff) Ex Bibliotheca VV meriana 109 Georg. Matth. Ronigs Biblio theca vetus & nova virorum & scriptorum illustrium ab origine Mundi ad A-C. 1678 110. Adami Oleanii Mokowitische und Perffanifche Reife - Befdreidung. Schlefting 1656. und Joh. Altbrecht von Mandelsleh Morgenlandifche Beife Beforeibung. ibid. 1658 11. Burchardi, Niederstedti Maltha Vetus & Noua. Helmstadii 1668 TabulacGeographicaelad Chaeri Introductionem .... Geographiae pertinentes, vide infra Libr.Philin IVto, B. 15. ma-Lignund. von Birden Svicael i der Ehrendes Ränferl, und Sanial. Ene Baufes Defferreich Rarn. 1668 113 Homeri Opera Graece & Lacinè Basileae 1,183 114. Vingilius cum Motis Daneti, Ser-Anti-Landini, Calderini Marienbergae1492. [\*] \* 3ff eine rare Edition , und find bie Notae mit grun und rothen gemable ten Etrichen diftinggeret twar find in diefer Edition biele gar fonberbare Figuren in Solsfebnitt ! bie aber auch zum Theil pofiblich gung MUA. J MA LOTA

115. Idem cum notis Seruii, Donati, Landini, Manenellae & Calderini, Argentorati 1502 Deficition 16 Hirgibi Libri XII. Aeneidos cum Comment, de la Cerda, Coloniae.

Comment. de la Cerda. Coloniae, 1642. it. Bucolica & Libri IV. Georgicorum. ib. 1647.

117 Horatius, Chabotii Bafileae. 1587

(gg) Am Bande flehet: Johann Hers wig pro Schola Kenncensi. 1990.

118. Andreae Replieri Lexicon Latino Germanicum. Lipffae 1696 119, D. Vincentii Speculi: Hiftorialis Libri XXXI. Venetiis 1494. If gat var/ nati Weser Edition.

rao. Rupfite Him Marcurio. Gallo. Bell gico, in Libris. Philosoph. in 8vo.

No. 65, sqq usque 77.

121: Ambrofi Calepini Dictionarium peruetustum in Academia Parisiensi impressimi, Anno 15092 Ist eine sehr rare Edicium, und vermuthlich die alteretste:

22 Guil. Budaei Dictionatium Grae-

7237 Delidetti Erafini Rattrollandi Adagia Bafileae: 1554

124. Philippi Picinelli Mundus Symbolicus in emblematum vniuerfitate formatus, ac Italice conferiptus, auctus vero ab Augustino Erath, & in latinum Idioma traductus Tom. I. & II. Coloniae Agripp. 1624.

raldici Pars generalis & specialis insignia Heroum repraesentans. Francosurii ad Moenum 1690.

126. Jo. Jacobi Hofmann, Lexici vniuerfalis, Historico - Geographici [vide paulo ante No. 44.45.] Continuatio exhibens Addenda Tribus Tomis nouis, L. H. & III, Basileae 1683;

127, Sam. L.B. à Pufpudorffires pellage Caroli Gulfaui, Succiae Regis,

Norimberg, 1696.

28: Dauid Chytrati Chronicon Saxoniae Lipfiae 1593 M. Adam Rempii, Chur und Fürft. Giof-Stamm Baum, Jena 1594

129 Jacobi Typonii Symbola dinina & humana. Francof. 1652. Gebhardi Elmenborf oblervationes ad Arnobium. Richardi Montarquis Analecta Eccle liafticarum Exercitationum: Londini 1622 G. C. KirchmayeriOratio de cura ElectoralisSaxoniae Domus proEcclesis & Scholis-Witteb, 1665. Valent. Alberti Oratio in Nuprias Joh Georgii III. Elect Sax: 1666. Daniel Lencori Orațio in natalem 701 Electoris Saxi John Georgii I. 16941 Oratio M. Raul Martini Sagittarii in funere Friesciei Wilhelmi, Du-

30.D. G. Brideric Willefel Caronine: Ducis, Administr. Elector Chieco citationes horarum subsecinarum. Torgae 1598. (hh)

(16) Diefesist auch eines von ben raret Ben Buchern biefer Bibliotheque. Ders gog Friedrich Wilhelm zu Sachsten Beimar/und ber Chur Gadifen Adminifmtor, giprwurdigfter Gedächtniß/ gleichwie er ein frommer / thiger/und Dabeh febr gelehrter Derr marfalfp bets fuffete er felbft verschiedene feiner Rarftlichen Meditationen in Bucher/und Reg bleselben in der von ihm selbst gnas Bige Angevehmeten fibbien und fofts Baren Druckeren zu Torgan drucker. Begenmartiges Buch ift an Die Ihro Durchl. damable anvertrant geweses sen Pringen vom Chure Dause / nehme lich Churffielt Christianum den U. ensitives fraction of Church Street Ichann George den Exften / und Bergog Mugufeum/ Gebrübere/ von an Brofilkfimohlmepnend dediciret/ in - Lateinischen Sprachel weil zur Before nu Bewing Der & Seudion Diefe gante Arbeit ilbernommen indroen- Es beateifft biefelbe itt fich feisbre Charter i aus der alten und neuen Difforie & famt benen-43. Daransigerogenen Moralien und flügen Sprachen der Weisen um ihnen alfoven Weg zu zeigen f wie der Sugend nachzugeben / und Lafter zu vermeiben wen. Sonft babe phulangft in ber coonen Privat-Bibliotheque Des Sody "Dathe und hoffe Predigere allbier ? Dern Johann Gigismund Münch - Dodethen, Mague ein nicht minder 132 Vincentii Plieffe Theatrein A. ...reres Buch von bachfermehness Treme Kernog Friedrich Wilhelm geleben

nehmlich bessen, Lateinische tagliche

Bedeene I welche an Torgan anno

1995. in 4to gufammengebruckt wors ben / unter bem Sitel : Precationes ab Illinstriss. Principe ac Domino Friderico VVilhelmo, Duce Saxotillo, Tutore & Administratore Electorates idic. in congellat , & funtion sunsidie piente .... yluggapae. . Es murbe auch gewiß ber Dube mobi werth fenn / wenn wir! unferer hoffnung nach L bereinft Beles genheit finben folten / eine Specifieation: berfeitigin Schrifften inib Bus cher bem Inteico befant pe machen ! welche von ben Durchlauchtigsten Churs und Sürften: gu Gadifen! theils gu Bejeigung Dero angefans meten Pietat / theils als ein bobes Beugnif Dero Gnade und Propention gegen bie Studia , entweber im Manuferiptis binterlaffen f ober in offentlis chen Drud beraus gegeben worben. In meinem geringen Bucher Bors rath habe ich felbft ein nicht gemeis nes bieber geboriges Buchlein in Sedez, in welchem alle Gebethe enthalten find/welde Churfurft Johann Srieds rich ju Sachfen / auch Dere Churs fürfilide Gemablin und Kinder / to taglich / als befonders jeitwahrens ber des Churfurftens Cuftodie, gu bes Es bat Diefelben then pflegen. ein ungenannter M. L. im Jahr 1559. beraus gegeben / und eine gar nachs benchliche Borrebe bengefüget.

fürstlichen hoch meriaren Airchene rzi. Volumen antiquorum Programmatum Jenensium & aliotum.

nonymorum & Pleudonymorum Hamburgi 1708

att it, Occour 12 ? Philostratorum Opera omnia, Lipsiae 1709.

A Herodoti Libri novem & Georgii 136. Tres Gallicarum Rerum Scripto Gemisti de rebus post pugnam -Mantineam gestis, edit. Joach, Cambererii Graece tota, Balilege 1541 Theodoren rerum Ecclefiafticarum Libri V. e graeco in Latinum translati a Joach, Camerario, Basi-- leae, 1536. (ii) .

(ii) Dieste ift auth eines von nicht ges ' meinem Brichern fithelis, wegen ber I'm por Camounio befthebenen Edmon, le sabeile suweils her chemais, berühmte t : unno wen une offtere errebnte Profesor 20 Youa / Derr M. Johanes Rofa, Anno 1551, baffelbe acbrauchet und eigens bandig fehrwiel bengefchrieben bat. Es hat bie Bibliotheque Diefes Buch Der Gitigfeit bes Dochfürfilichen Cachfi Bochbefranten Doffe Cammers annow bergConfiftorial-Rathe allbier/ Deren Andreac Rofa, ju bancten/ als eine Beeficherung bon bero Excell. ges gen bas hiefige Gymnafium tragenben befonbern boben affection.

1) 7.136. Olligemeines Sifterifocs Lexicon Leipzig 709.

127. Chriftont Lehmanns Chronife der Stadt Spener/Francf. 1612.

(k) Duch biefes fchone/ unb/ por ber obns langfibefchebenen neuen Huflagel nicht gemeine Bud von ber allererften Edi-145. Melch. Goldafti Rerum Aleman-Soffe Campteraind Dhery Confiftorial Dath albier / Sert Andragas Rofe, in angmentum & vhim Bibliothecae Henacentis ; laut eigenhandiger Jufchrifft

am 12, Octobe, 1709, gutigft verepe

25

1. stide 1709.

res : Philippus Cominaeus, de Ludouico XI. & Carolo IIX. Gall. Regibus. Frosardus in Epitomen. contractus. Claudius Sefetius, de Rep Galliae & Regum officiis. Exgallica lingua in latinam translati a Johanne Sleidano. Francof. apud Andream Wechelium Martini Bellais Commentar, de rebusaFrancisco L Galliae Rege gestis Libri X. interprete ex Gallica lingua Hugone Suraco. Francof, apud Wechelium, 1575. (11)

(II) Diefe Edition iff fehr fplendid unbehand rar; ber ehemahtige Beffer if gewes fen VVolfigungus Schönleben . tocker mit eigener Sand viel bebgegeichnet bot / vhulangit aber/ nebinlich am 24. Octobr. Dieses Jahres ift Dieses uch ber : Couls Bibliothec allbiefestation i. 1 Deren Tobates Contact Silv Sent; Menn-: : cenfa s mobimentinenden Passificind 1 1 Decamo ju Ralten Routheins forth ges fürfteten Grafffedifft Deniebergt ju in einem dingenehmen Gebachenig eftebs ... rezimerden befage ber Infefriffet

139. John Sanding Aperifoe Chryni-14/Franck. 1566.

nicarum Tomi tres. Francof. 1661 Ahasv. Fruschii Corpus Juris Nenut Forest. Jenae 1675. (ilim) ditt Diefe benben fo Ichane/ale nicht ges melite Buderical destroopsies lines

betraute altefte Softund Justitien-Math auch Ober ! Confistorial-Practident alls biet/Herr Joh. Caspar Robn/als ein angenehmfies Gedachtnif Dero Excell. gegen bas Gymnal. tragenden hoben Boblwollens/der dasinen Bibliochecze jüngfehin überlaffeis / jene**s w**ar nach Dero eigenbandig eingeschriebenen Borten: Auentini Chronicon in divini mominis gloriam, & vt fimul fludiolae inuenenti atque publico infermatur, Bibliothegae V Vinerianae ex fincero Candore & package offert Job. Cafper Rhon, Serenissimi Ducis Saxo-Isenacensis Con-Bliarius & Supr. Consistorii Praeses. Dies ses aber in folgenden: Bibliochecae VVinerianae in fic dichis Praedicatorum, muitos per annos affer-Batae , Goldafti Res Alemanicas Gr erum opus esse cupio, cum voto sincero, vi in Isenacensi Gymnasio porre formensur ingenia, futuris feculis maxime profutura. Scribebam mense Nonembri anno Christi 1709. Job. Caspar Rhon, vt su-

# LIBRI PHILOSOPHICI IN QUARTO.

- r. Julié Pollucis Onomasticon. Basileae 1536. Francisci Masji Gra-, paldi Lexicon de partibus sedium ibid. 1533. (n.)
  - inn) Bendess zumaßt das lesteres find felten vortommende Bucher. Vorn Weingeschriebens Oracia parciae Scholae abrancum honeila Studia pro ed quod ipsius esse, modalum proudendi, appropriadar villem hund Codicendino, Anth supragnas, Bernardin Liu-

gold, tune comports Senarti Reigre problicae ab Epittolis (Menael , VI. Kal. Sept. A. E. C. Ololo CV. Symbolum: Crebrius Deura Cogirato, quans raspirato.

- Chaulmeri Apparatus magnus Poëticus. Parifiis 1666.
- 3. Eduardi Leigh Critica facra V. & N. Testament. Francos, 1696.
- Bryci Weifmanni Lexicon Latino-Germ. & Germ. Latinum bipartitum, Offenbaci ad Moenum 1692.
- s. Bartholom, Chaffaneus de Igloris. Amendi, Libri XII. Prancof, 1612
- 6. Traffir Minboldi Tabulae directiphom Aftromicae, Tubing, 1554 Joh De Monte Regio Tabb. Directisuum Aftrologic. Witteb. 1564
- 7. Joh. Henr. Alftedii Encyclopzedia.
  methodum univerfaethilofophiae
  anhibens Libris XXVII, Herborg,
  machoo
- Andr. Fromami Centuriae 2. Aphorifmorum de Philofophia & de Dialectica. Coburgi 1626. (00)
  - (00) Dieses Buch haben Ferrn Pertyda.

    Johann Ernies ju Gach en Effenach.

    Zochfürtliche Dunch lauche gottfeet ligster Gedachnis / der Gebul & Bibliotheque guadigst verebret; Besage der Inschrift auf dem Titel Biat: Unstrillimus Princeps Dominus JOH. ERNESTVS, Senior, Dun Sanoniaus Johnes Clinias & Montium &c. librum finna Bibliothecae apud Ifenacense ovasseraus, A. O. R. 1626, L. Maii Um Baus

be ist das Hochfürstliche Sachische Wapen verguldet.

9, Wolffgangi Heideri Commentarius in Ethic, Aristotelis, Jenae 1629 10. Eiusdem Philosophiae Politicae Systema. Jenae 1628

L'ogicae fine mentione impresfionis loci & anni. (pp)

(pp) Diefes iff der in den obangeführtell Carminibus VVineri bemercite Indiaus Menaccasis, Philosophus & litteraturae ecclesiasticae Licentiatus, wie er auf dem Litels Diat des gegenwärtigen Buchst genenuet wird. Man fan es unter die Raritäten mitrechnen, wer es der Bibliothec berehret habe / das ist warn eingeschrieben mit diesen Worten: Hoc libro Bibliothecam Isenacchiem Scholasticam donamus d. 24. Maii Anno 1627. Catharinae, Francisci Karstorslivelicher viduae, Hasepales.

Parifiis 1555 G. Henifehii Arithmeticae perfectae Libri VII. Augufiae Vindelicorum 1609 Leonhardi Zuhleri Instrumentum nouum Geometricum. Basileae 1607. Casparis Waseri Fabrica, & usus instrumenti Chronographici. Basileae 1607.

13. Jodoci Trautvetteri totius Philosophiae naturalis Compendium... Erfurdiae 1518. Jacobi Miliobii in Librum II.: Plinii Hist. Naturalis Commentarius. Francofurti 1563 [99] (qq) ex Bibliotheca V Vinceiana.

14. Eralmi Reinboldi Tabulae Prutenicae Coelestium motuum. Tubingae 15 (11. (11.)

(rr), expaine.

ny. Philippi Clareri Geographia cum notis Joh, Banonis, Guelpherbyti 1661. Vid. fupra No. C.X.I. fol-Hermanni Couringii Epistola de Bibliocheca Augusta Wolfenbütelensi, Helpnstadii, 1661

16. 17. Casparis Schoule Physica, curiola Pars L & II. Herbipoli, 1662.

18. Anonymi Ailas miner leu kurge Befchreibung der gangen Belt/ mit vielen Aupffern und Land Charten/ Amftelodami 1651.

19, usque 241 Justi Lipsii Opera omnia, Antvverpiae, variorum annorum,

25. Auctores Linguae Latinae redacti in unum Corpus cum Notis S. Gervasii 1602.

26. Julii Caefaris Scripta cum Notis Jungermanii, Francofurii, 1669

27. Pschagarar, Phacylides, Theogras, Balileae, 1999 Colubi Helenae Raptus, Graeco Carmine.cum Lat. Vers. descriptus. Basileae 1959. Tryphiodori, Poëtae Aegyptii, Ilii excidium Neandro editore ibid, 1959. Nili Epistopi & Martyris praeceptiones sententiosae de vita pie instituenda, cum notis auctioribus,

& de una religione Libro. ibid.

28. Gerardi Joannis Vossii Institutiones Oratoriae. Lugduni Batauorum. 1643.

29. Reginae palatium Eloquentiae Moguntinum. Moguntiae, 1669

30. Marci Zuerii Boxbornii Historia vniuerfalis facta & profana. Lugduni Batauorum, 16; 2

31, Herm. Convingii Bibliotheca Augusta Helmft. 1684 (...)

(...) Bas dabey gebunden ifi/ fiche unten No. 62.

32. Ilaac Cafanboni Exercitationes ad annales Baronii.

33. Ger. Joh. Vossu Historiae Pelagianae Libri VI. Amstelodami, 1655.

34. Joh. Henrici Hottingeri Bibliothecarius quadripartitus. Tiguri,
1664. & Guidon. Paucirolli de rebus deperditis & nouiter inuentis Libri duo. Francofurti, 1660.
17. Joh. Meurfii Athénae Batauae,

Libri duo, cum Johannis Jacobi Boffardi Bibliotheca LugduniBatauorum, 1625. Thefaurus Virtutis & gloriae, continens Mastri-

pm virorum imagines & vitas, Pais
1.11.111.1V. Francofurti, 1628.

36. Matthaei Languith Alexander M. redittiums în Gustauo Adolpho Rege Succiae, Lipliae, 1631. Einsdem Josua rediuiuus in Gustauo Adolpho Rege Sueciae, Lipfiae, 1633. Einsdem Josua & Hiskias confidedetati, in Gustauo Adolpho & Joh, Georg. Saxon. Elect. 1633.

37. Phil. Arlanibasi, Arma Sueciae & corum Continuatio. France-furti, 1631. & 1631.

giae Regum Sueciae. Stetini, 1631. Joh. Narfii Gustavidos Libri III. & Poëmatum Liber I, Hamburgi, 1632. Eincolem Gustavus saucius; Tragoedia. Martini Lenschneri Panegyris Oratoria. & Orat. sunebr. Regis. Sueciae. Stetini, 1633. Heinsii, Berneggeri. Danhaueri, Panegyrit.

39-Joh. Bilhelm Reumeners. Traictacus von Friedens-Bandlungen und Berträgen. Jena 3 624 Antonii Guenaria Fütfil Luft-Garten und Beck-Uhr-Leip1,2624 Deduction Scrift/contralinperatorem Ferdinandum Regni Bohemhe in electione Friderica Elettoris Palaimi. 1620... Relatio perfecucionis Eurngeliconum un Stiriat Amandi Hanaveri. Anonye, redictions documents and analysis ter-Horn, was die Papiten both Lucheround der Augspurgifaen Confession and Religious Bris. den balten/ 1620

41, Q. Horain Flacci Opera cum notis diner forum. Bafileae, 17,45.

42. M. Actii Plauri Fabulae XX. cum Commentario Frider. Taubmanni. Wittebergae, 1605.

43'. Eilhardi *Lubini* Florilegium varior, Epigrammatum Libri VII.

44. Georg. Fabrisis Poëtatum vetenim Escleliasticorum opera Christiana & operum fragmenta. Basileae, 1764. Eiusdem Commentarius in Opera illa Poëtarum. ib. 1464. (88)

(ps) Ex Bibliotheca VV meriana.

- 45. Wolfg. Seheri Index Homericus, 1604. (tt)
  - (it) Auch diefes Buch haben hochfts ernannten herrn herzog Johann Ernits hochfürstl. Durchl. am 10. Cal. April Anno 1621. laut der mit obis ger übereinstimmenden Juschrifft/ der Schulsbibiotheque alliter aus Gnaden verehret.
- 46. Pindarus cum notis Erasmi Schialdii. Lipsian, 1616.

47. Jani Guilielmi Leurembergii An-

48 Hamahan Briffinis Formulae folitthes Propoli Rom, Mognitice. 1049, 31 July

Agi: Johenson Antiquitates cum

notis Demsteri, Colomiae Agrippinae, 1662.

- 50, Caspar Sagittarii Antiquitates Regni Thuringici. Jenae, 1683. (uu)
  - (uu) Diese Anciquicates Regui Thuringic, weiche der Auctor den Bohl ebbist hen Fahlichen Cachsischen Kands Stadtlichen Lands Stadtlichen gu Eisenach dediciret / und demenselben esliche gebundenc Exemplatia liberschiedt / hat Tie. Derr Doctor Johann Kinft Avennam / Buggs grässicher Kirchburgischer Nath/ Landsschieder Kirchburgischer Nath/ Landsschieder Syndicus, und Burgemeister allbiersur Schulsbibliotheque verehret den 25. Octobr. Anno 1684! Wie solches an verseichnet ist.
- 51. Josephi Scaligeri Opera varia ante hac non edita. Patifiis, 1610.
  52. Thomae Erpenii Arcanum punistationis reuelatum. Lugd. 1624, Contadi Kircheri de Concordantiaum Bibl. viu. Wittebergae, 1622. Joh. Buxtorfii Commentarius Maforethicus defect. &: Clauis Maforae Didacticus.
- 53. Gerb. Joh. Vosfii, de historicis Lat. Libri III. Lugduni Batano-1981. 1613. Asimplem de Philosophia & Sectis Philosophorum. Hagna Comitis. 1418. 1824. Vesfi Castigationes ad Scriptum

Georgii Hornii de actate toundi. | 611. Nicolat Clonardi Institutiones : ibid. 7659.

54. Gerh. Joh. Vossii de vitiis Sermo-ுறு இ Glossematis Latino Barba- டி2. Diogenes Laërtius Grance & Letiris Libri IV. Francofurti, 1666.

. 57: Maci Vossi Dissertationes de LXX. Interpretibus. Einsdem Appendix ad Librum de LXX. Interpret, continens relponitiones ad obiecta aliquor Theologorum Hagae Comitis, 1662. Isaci Cafauboni Exercitationes XVI. ad Baronii Prolegomena in annales. Ge neuae, 1655.

6. Gerb. Joh. Vasfii de natura Logices & Rhetorices Libri duo. Hagae Comitis, 1655. Einsdem de quatuor artibus popularibus Grammatistice, Gymnastice, Musice & Geographice. Amstelodami, 1660. Eiusdem de Philologia. ibid. 1660. Einsdem de vniuersae Matheseos natura. Amstelod, 1660.

Auctores antiqui. Hanomiae ,2 16at.

18 Gerh. Joh. Vossii Aristarchus fiue de arte Grammatica Libri septem. Amstelodámi , 1662.

59. Andreae Reyberi Grammatica Exemplaris Latina. Gothae, 1642. 6. Andreae Reyberi, Grammatich Generalistrium Linguarum, La tinge, Graecae & Ebraeae Harmonica. Schlehsingae, 1639.

Grammaticae Graecae, Francofuru, 1580.

nè cum Annot. Isaci Casaboni. Th. Aldobrandini & Merici Cafanhois. Amstelodami, 1692-

63. Aegid. Menagii & Joach. Kuhnit Observationes & Emendationes in Diogenem Laërtium, Eiusdem Menagii Historia Mulierum Philo-Sophatum. Amstelodami 1692

64. Matthaei Hofti Historica Antiquicas rei nummariae, mensurarum, ponderum, in tres Tomos distin-Eta. Amstelod 1692 John Seldeni Liber de nummis. ibid. 690. Guilielmus Budaeus de Associb, 1690.

65.:66. Des Spathen (Stielers? teutsche Secretariat-Runff/I.II.III. IV. Theil Murnberg 1673.74.

67. Joh. Ravish Vicitoris Epithetorum Lat. Opus. Bafileae 1578. i. i

7. Eliae Putstii Grammaticae Lat., 68. Joh. Adami Weberi Annulus Inemoriae Ethico-Politico-Historicus. Salisburgi 1679. Joh. Jonfi de Scriptoribus Historiae Philosomhicae Libri Wi Brancof? 1659 Sala a track the moral (B)

( ... ) Diefe benden Tradace find an Mo.31. angebunden/ und alfo bier vacant,

69. Conradi Samuelis Schurzfleischie Differtationes Academicae, Wittebergae, 1699 Einsdem Orationes panegyricae & allocutiones varii argumenti, ibid. 1697.

70. To

70. Tobiae Magiri Eponymologium, Criticum, auctum a Christ. Wilhelm. Eybenio. Francofurti 1687 71. Corn. Taciti Opera omnia per Justum Lipsum. Antwerp. 1600, 72. Georgii Lani Historia Martyrum Hungaricorum, 1676. Joh. Wandalini sus Regium. Hafniae 1663. Christoph. Sebraderi Dispositiones Oratoriae. 1663. Institutio Junentutioin paedagogiis illustribus inferioris Palatinatus. Heidelb. 1615-Aristophanis Plutus, per Nic. Frischlinum 1667. Variae Disputationes Philologicae. Joh. Freinsbemii Laui datio posthuma, per Abraham. Freinsbemium, 1661. Enoch Zobelis Trifolium Festivale. Lipfiae. 1678. " Joh. Winckleri Oratio de Historia Vrbis Bornae in Mifnia, 1679. Michael Bullith/ Historia Episcopar tus Caminensis. Jenae, 1677. Joh. Frid. Hekelii Commentarius in IV. ... Virgilii Eclogam, 1676. D. Joh. Volckm. Bechmannus de Privilegijs. mulierum, 1667, Paulus Marninus Sagittarius de Friderico Bellicofo Sax. Electore 1673. David

curiofa.

73. Schaffasser Schlessscher Leich21bbandfungen. Bressau/ 1665.

74. Herman Fabroni Mosemanni Pot
littsche Kapser Stronicke Schmal-

Hulfemanni, Varia Programmata

Schwerdner Memoria (D. Joh.

falden/1627. Wolfgang Brüger Catalogus mille virorum illustrium, Ersut/162%

num Libri 3. priores. Altenburg, 1640. D Joh. Tuii Abgelegter Reden erffer und anderer Theil. Balberftabt/ 1678.

76. Herhog Ernst/ Herhog Albrecht/
Herhog Morig/ und Herhog Augusti Chur und Hursten zu Sachsen Policen Ortnung. Oresten/
1798. Chursurst Augusti zu
Sachsen Proces-Ordnung. Oresden/ 1798. Chur Sachsische Serichts-Taxe, 1601.

77. Helmoldi Chronica Slauorum, & Arnoldi Lubeceensii Res Slauicae & Saxonicae, per Heinricum Banger-tum. Lubecae, 1659.

78. Joh. Vulpii vom Naub der Chur-Sächsichen Pringen / aus dem Soloß zu Altenburg. Ando 1455. Weiffenfelß/ 1704.

79. 80. Wilh Ernft Tengels Sach.
Merkaillen - Cabinet ber Erneffund Albertinischen Linie / Dergben 1705. u. f. (xx)

(47). Dieses Buch haben Zeren Bus nogs Johann Wilhelin zu Sachsen u. i. m., upfers anabigsten Laubes; Baters und Jerin | Soche Shritiche Durchlancheigkeit der Bibliotheque Ders Gymnafii allhier/ aus Zochfürstlicher Milde und Gnade vers ehretzim Nov. 1709. welches mit unters thanigften Dand erkennet wird.

81, Marci Velferi Rerum Boicarum Libri quinque, Augustae Vindelic. 1602 (yy)

(77) Dieses Buch ist auch ein augenehe mes Gedächtnis von vor hochserwehns ten Herrn Hoffs und Cammer : Rath Rosa, im Octob. 1709.

22. Des Pabfis Hercules wider die Tentschen/durch Joh. Kymeum. Wittenb. 1538. iff vornehmlich wider ben Cardinal Nicolaum Cufanum gemacht. (2.) 经in Lieb/ wider Landaraff Philipp zu Beffen/ als er gegen Rapfer Carin dem V. ben Ingolftade zu Felde lag 1 546. (3.) Petri Waydorff/ zu Urnfadt/Warnung an die Bischoffe 24 Burgburg und Bamberg 1547. (4) Rurger Auszug que Mrich von Butten Schrifften von den bofen Bandlungen der Pabfie gegen die Zeutschen Kanser/1545. [5.] Eine Comoedia, wie Tentschland von der Pabif. Eselin auf den rechten Auffiser kommen. (6.) Philippi Melanchthonis Beforeibung von dem Mord/ welchen Alphonius 1. Diaz, ein Spanier/an feinem Bruder/Johann Diaz, zu Renburg on det Donatt weil er fic aut & au Tiu l

vangelischen Neligion bekennet/ begangen/1546.(7.)DerSchmal-Bunde . Dermandten Paldischen Deductions-Scrifft gegen Bersog Beinrich ju Braunschweig/ megen des Mordbrennens. 1541. (8.) Hervog Beinrichs zu Braun-Toweia Antwort bierauf. 1541. (9) Churf. Job. Kriedrich zu Sachsen und Landgraff Philipp zu Hessen Bericht von ihrer Ariegs-Ruffung gegen Herkog Beinrichen 1542. fammt Beplagen.(10.) Eben berfelben Untwort an die von Ranfer und Reich an Sie Abgeordneten/ 1542. (11.) Sben derfelben Tebe be Brieff an B. Benricen/datirt Gifenach/den 23. Julii 1542. (12.) Räpfer Carl des Vien Ausschreiben zu dem Reiche Zaanach Sagenau. 1540. (13.) Des Pabfie und Rapfer Carin des Vten Bundnig-Artifel/1546. (14.) Gin Lieb von bem Rriege/1546. (15.) Bericht u. Urtheilvon dem Interims-Buch/ 1541. dauber zu Regenspurg ein Colloquium gehalten worden. (16) Copia Pabstl. Schreibens au die Schweiger-Cantons; item Churf. Joh Friedrichs zu Sachfen, und Landgraff Philipp zu Seffen Bericht/Margaraff. Hansen zu Brandenbura betreffend. 1546. (17-) Beforeibung etlicher Befichte ant X 3 **Line** 

Hunnel/fo ju Beighaufen miter Wafferburg im Lande Duringen/ und zu Prettin/den 20. Junii An. 1548. And gesehen morden: (18.) Graf Aibredits ju Mansfeld Derantwortung gegen feinen Bruder und Bertern / auch Grafen au Mansfeld. 1548.

83. Phil. Reinh. Vitriarii Institut. Jur. Publ. Rom. Germ. Gothae, 1698.  $(\dagger)$ 

(†) Dieses schone und nugliche Buch ift Die Bibliotheque ber Gutigfeit Des Doche Fürstlichen Gachfichen wohls befalten hoffund RegierungesAduocati Ordinarii und E. E. Raths Cams merers allhier/ Beren Martis ni Brückners / durch die im Nouembr. 1709. beschehene Berehrung/ nach anzeigenber eigenhandigen Ins fchrifft/ febr verbunden.

## PHILOSOPHICI IN OCTAVO.

1. Joh, Posselii Calligraphia Oratoria Linguae Graeçae, Francof, 1626. 2, Joh. Philippi Parei Lexicon Plautinum. Francof. 1614.

3. Melchioris Weinrichii Aerarium 13. Christoph-Heidmenni Dissertatio-Poeticum Lat, Lipsiae 1637

4. Joh. Heidfeldii Sphinx Theologico-Philosophica Herbornae 1621

s. Jacobi Martini Exercitationum

Metaphysicaman Libri due. Wittebergae 1608

am Donnerstag nod Trinicatis, o. Autonii Riccoboni Commentar. is Ethicorum Aristotelis libros decem ad Nicomachios. Hanov, 1610

.Gregorii Horfii Institutiones Lo. gicae. Disputationes Logicae & Phylicae, Wittebergae 1618

8-Euclidis Elementorum MathematicorumLibri XV. Coloniae 1580 Conradi Dafapedii omnes Enclidis Propositiones Gracce & La. tine. Argentinae 1571. & Christiani Vrstifii Elementa Arithmetica, Logicis Legibus deducta. Bauleae 1579.

9. Andr. Reyberi Margatita Philosophica in annulo, seu Synopsis totie us Philosophia e Norin b. 1616

10.]oh. Regii Commentatior. ac Disputationum Logicarum Libri quinque.Wittebergae 1608

11. Joannis Monbemii Elementa Physiologica seu Philosophiae naturalis Libri VII. Coloniae 1542

12. Nicol. Bened. Paschae Compendium Logicum. Witteb. 1700. & Jacobi Saurii Syntagmatis Logici, Libri VI. ibid. 1683

nes Rhetoricae. Helmaestadii 1617. Conradi Horneii Disputaționes Ethicae. ibid. 1618.

14.15. Melchioris Junii Orationum Tomus Tomus I. & II. Argentorati 1610. vsque 22. Philippi Melanchibonis felectarum Declamationum, Wittebergae conscriptarum & recitatarum, Tom. 1. II. III. IV. V.VI. VII. Servestae 1583. 84. 87. 90.

29: 24. Wolffgangi Heideri Orationum, Vol. I. & II. Jenae 16:8: 30-24. Artiseae Wilchir Suada Gothana

Latialis. Francoforti 1677

26. Ban. Georgii Morbofii Orationes et Programmata, Hamburgi 1698. 27. Conradi Samuelis Schurzsteischii Epistolae. Wittebergae 1700-Francisci desalignuci, Archiepiscopi Cameracensis, placita Sanctorum explicita, Francosurti 1699

28 Friderici Spanhemii, Joh. Georg. Graerii, Jacobi Perizonii, Petri Franzii, Orationes, Ru Justa Parentalia, Mariae, Magnae Britanniae Reginae, dicta. Lipliae 1698 It. Christophori Cellarii Programmata & Orationes Cizenses. Lips. 1689.

39. Martini du Cygne Explanatio Rhetoricae, Coloniae Agrippin. 1670. Eiusdem Ars Ciceroniana feu A-Palyfis Rhetorica omnium Orationum Ciceronis. ibid, 1670

30. Dan. Harinaccii Oratoria Sacra & Civilis. Slesvvigae 1700.

31. Fabii Quintiliani Institutionum Orat Libri XII. Coloniae 1555. & Eiusdem Declamationes undeviginti. necnon Petri Rami Rhetoricae Distinctionas in Quinctilianum, ibid. 1556. Traductio Academiae Aktorsinae. Norima. 1576 Joh. Placotomi Scholae Lat. Constitutio. Francosurti 1566. Henrici Knaustii Judicium de Schola Joh. Placotomi. ib. 1566. (22)

(22) Ex Bibliotheca Frinciana

32. Joh. Sturmii de vniuerfa ratione Elocutionis Rhetoricae Libri IV. Argentorati 1575 (a2a) (a2a) Ex Bibliotheca VVinériana,

3 3. Jani Nicii Erythraei Pinacotheca imaginum illustrium doctrina virorum, qui auctore superstitea diem obierunt. I. II. III. Coloniae Agrippinae 1645. 48.

34. Jani Nicii Eryibraei Exempla virtuum & vitiorum. Coloniae 1645
Eiusdem Dialogi septendecim. ib.
eod. Eiusdem Dialogorum volumen. ibid. 1649. Eiusdem Orationes viginti duae. ibid. eodem.

35. Eius dem Erythraei Eudemicae
Libri X. Coloniae 1645. Epistolae
ad Tyrrhenum. 1645. Lipsii Anrelii Brandolini Oratio de Passione
Christi. ibid. eodem. Jani Nicii
Erythraei Epistolae ad diuersos
Libri XVI. ib. 1645. & 1649. Caroli
a. S. Autonio Epigramata aliqua. ib.
36. Jani Nicii Erythraei Homiliae.
Coloniae Vbiorum, 1649. Eius.
dem Opuscula Spiritualia tria.

ibid. 1648. Einsdem documenta

Sacra ex Euangeliis. ibid. 1645.
37, Diodori Siculi Bibliothecae HistoricaeLibri XV. ex interpretatione Laurentii Rhodomanni. Eclogae ex Libris reliquis XXV. Hanouiae, 1611.

38.39. 10h. Guakerii Chronicon Politicum. Francoforti, 1614.

40. Ioh. Henr. Alfiedii Thesaurus Chronologiae. Herboroae Nassouiorum, 1624. Einsdem Triumphus Bibliorum sacrorum super omnes Facultates IV. Francosurti, 1625.

41. Justimi historiarum Trogi Pompeii Epitome, cum Commentatio Victor. Strigelli, Argentorati, 1612,

1613.

42. C. Successions Tranquillus cum Commentario Job, Schildii, Lugduni Batavor, 1667

43. Herodiani Historiarum Libri VIII. Graece & Lat. cum notis Job, Heinrici Boecleri. Argentorati 1662. Aeliani Variarum Historiarum Libri XIV. Graece & Latine Job. Schefferi. Argentorati 1662.

44 45. 46. Polibii Lycortae Historiarum Tom. I. II. III. Graece & Latine cum notis Cafauboni, recensente Iacobo Grononio, Amstelodami 1670.

47.48. Applani Historiarum Romanarum pars I. & II. Graece & Latine, cum selectis annotatio nibus Virorum doctorum, Henriei Stephani, Amstelodami 1670. 49. Cornelius Tacitus cum notis Ioh. Fremshemii accumnte Matthia Berneggero, Argentorati 1664.

co. Valerii Maximi Dictorum & Factorum memorabilium Libri IX. cum Joh. Vorstii notis. Berlini 1678 11, Arriani de expeditione Alexan; dri Historiarum Libri VII. Item Rerum Indicarum Liber Graece & Lat. cum animaduerstonibus Nicol. Blancardi. Amstelodami 1668.

62. ArrianiCommentariorum de Epi-Eteti Disputationibus Libri II. Graece & Lat. cum annotationibus Hieronymi Wolffii. Colon. 1595 Epistett Enchiridion & Cebetis Tabula de vita humana prudenter instituenda, ibid. 2596,

53. Scriptores rei rufticae M. Caronis Liber I. M. Ter. Varronis Libri III. Palladii Libri XIV. L. Jun. Mod. Columellae LibriXIII. Coloniae 1536, [bbb]

(bbb) Ex Bibliotheca, VVineciana.

54 M. Tullii Ciceronis Epistolarum ad familiares Libri XVI. cum Philippi Melanchebonis argumentis & Scholiis breuisfimis iisq; doctiss. simis. Moguntiae, 1554.

ff. usque fg. Joh. Biffelii Medulla. historica aetatis nostrae gestorum eminentium, per Septennia, ab anno Christi 1601. Ambergae 1675. 60. usque 64. Joh. Christoph. Wagenseilis Perae Libeorum iuuenikium Loculamentum I.-II. IV. V. Altdorsii 1695.

65. usque 77. Mercurii Gallo - Belgici, hoc est, rerum in Gallia & Belgio potissimum, Hispania quoque, Italia, Anglia, Germania, Hungaria, Anno 1665. & sequentibus gestarum Tom.V.usq; XIX. Francosurti 16121 & annis seqq.

78. M. Acci Plauti Comoediae XX.

cum notis Philippi Parci, Prf. 1610
79. P. Virgilii Maronis Opera cum

Scholiis Nicolai Erythraei. Venetiis
1555. [CCC]

(ccc) ex Bibliocheca F Finerlana. Iff eine fehr rare Edition, gleichwie auch bas nachfolgende Buch.

80. Nicolai *Erythraei* Index in Virgilii Opera. Venenis, 1566

1. Frider. Rappolii Commentarius in Q. Horatu Flacci satyras & Epistolas omnes; artem poeticam, quinque carmina peculiaria & quos libros priores carminum, Lippsiae 1675

82. M. Valerii Martialii Epigrammata cum notis Farnabii & variorum, edente Corn. Schrenelio. Lugduni Batavorum. 1661.

83. T. Petranii Arbitri Satyricum cum diuerforum Poetarum Lufibus, concinnante Mich. Hadrianide. Am-Relodami. 1669. Integrum Petronii Arbitri Fragmentum. ibid. 1671.

84. Jani Donfae & Pauli Melisfi, Musae errantes, item Hadriani Junii & Poetarum praestantissimorum, Carmina varia. Francosuvii 16:6-15. Georg. Sabini Poemata. Item Einsdem Eputolarum liber.

iusdem Epistolarum liber. & de carminibus componendis pras: cepta. Lipsiae 1763.

36. George Fabricii de re poetica, Libri VII. Lipliae 1570. (ddd) (ddd) Ex Bibliotheca V Fineriana.

17. Dan. Georg. Morbofii Opera poe-

ge. Nomi Euangelium secundum
Joannem, Graecis versibus redditum. Coloniae 1566. Baptistae
Flaerae Libri IV. de Deo-homine,
seu Euangelica Historia, Heroico Carmine expressa. Eiusdem
Hymni ac coena, Bassicae. Hermanni Widekindi Vitae Caesarum
apud Suidam inuentae, & in Latinum sermonem conversae.

Brancosurti 1557. Aristoriis Me-

& Latine. Argentorati. 1966

89. Georgii: Buchanani Paraphrafic
Latina Poetica Plalmorum Davidis, item Plalmi aliquot in versus
Graecos translatia diuersis. Argentorati 1972

reordogiogrum Liber I. Gracce

90. Christopheri Fineri Panegyrium. Liber XII. cum Appendice Lyricorum Carm, & Epigrammatum.

Erfordiae, 1585. Eiusdem Oratio Scholastica Gothae habita in memoriam Passionis Domini. ib. 1586. Eiusdem Tumulorum Libri IL Strena Reusneriana. ib. 1587

91. Georg. Fabricii Historiae Sacrae. Lipsiae 1574. (eee)

(cec) Diese vier vorstehende Bucher find ex Bibliotheca VV preriana.

92, Flavius Vaprius Renatus & alii Scriptores antiqui de re militari, cumCommentario Godofr Sterrechii Vesaline 1670.

93. Aur. Theodoffi Macrobii Operacum Notis Isassi Pontani, Jo. Menrfii, Jac. Gronovii. Lugd. Batav. 1670-

94. Introductio nonne Scholae Alterfiame Noribergensium. Norimb.1576 (fff)

(fff) Bx Bibliotheca PV meriane,

95. Julii Caesaris Scaligeri Exercitationum Libri XV. de Subtilitate, ad Cardanum Francosurti, 1665

6. Casparis Scioppii suspectarum Lectionum Libri V. Amstelod. 1664. Einsdem Verifimilium Libri IV. ibid. 1662. Einsd. de arte Critica emendandi auctores Latinos Commensariolus, ibid. 1662. Eind. Symbola Critica in Apuleium. ibid. 1664. Einsd. Primeia. Patavii 1664. Einsd. Consultationes de Scholarum ac studiorum rations. Amstelodami 1665. Einsd.

fub nomine ficto ( Pafcafii Grospo pi) de Rhetoricarum Estercitationum generibus, & inprimis de recta Ciceronis Imitatione Differtationes. ibid, 1666

97 Casparis Scioppii Grammatica Philosophica. Amsteloslami. 1664. Mariangeli a Fano Benedisti, ad. illam auctarium, ibid codem. Francifci Santtii Minerua, cum notis Scioppii ibid. 1664.

98. Theod. Gazae introductionis Grammaticae Libri IV. Graece & Latine. Basileae 1540. Joh. Occolampadii Graecae Literaturae Dragmata seu Grammatica Graeca. Basileae. 1539

99. Vrbani Bellunense Institutionum Linguae Graecae Libri duo. Basileae. 1561. (ggg)

(ggg) Ex Bibliotheca V Vineriana.

100. Gerardi Jo. Vossii Institutiones
Linguae Graecae Clenardi emendatae. Amstelodami 1655. Einsel.
Grammatica Lat. Roterodam. 1667
131. Anonymi Hellinismi Gymnasma
cum versione Germanica, continens; i. Tabulam Cebetis. 2. Agapeti Epistolam Regiam. 3. Prodici Herculem, 4. Hocratis Orat.
addemonicum. J. Luciani somnium. 6. Episteti Enchiridion. 7.
Bruti epistolas. 8. Apollonii Thysanaei Epistolas, Cothen, 1620, & Joh. Baptistae Gellii Gesprach La

Circe genant/ aus dem Italianifiben ins Tentife überfeget / mit angehengter Philosophischer Erflaruna. ibid. 1620.

102. Aufonii Popmae de differenti s verborum Libri IV. & de usu antiquaeLocutionis Libri II. Giessae

Hassorum. 1609.

102. Samuel Groffers grundliche Auleitung zur wahren Erudition.

Drefiden 1700.

104. Daniel Georg. Morbofs Emiler. richt von der leutschen Sprache und Poefie, wie auch deffen teutsche Sedicte. Lübeckund Frankfurt 1700

105. Michael Pexenfelderi Apparatus ErudirionisScholasticae. Sulzbach

1680

106 P, Ovidii Metamorphosis cum notis Minellii. Francofurti & Lipfiae 1701

107. Jac. Mafenii Speculum Imagi-

num. Coloniae 1681

108 Anonymi Sinleitung zur Romitwen and tentfien Siftorie/ Leip-

aig 1699.

109. Joach. Camerarii opuscula varia: Erratum. Aeolia. Phaenomena. - Prognostica. Norimb. 1525. de tractandis equis leu जनमञ्चलके Versio Libelli Xenophontis dereequestri, Tubing. 1539. Historiola rei nummariae. Praecepta vitae puerilis. Basil, 1536. Oratio de /

Rudio bonarum literarum, 1344. Irenaei Bncomium Franciae, 1539 tto. Christiani Weisü Institutiones Oratoriae. Lipsiae. 1709.

HI. Elifabethae Joh. Westoniae Parthe-

nicon. Pragae.

112. Prissiani Opera Grammatica. Basth 1568.

113. Joh. Beinrich Genfried von Datut Bunbern. Rurnberg/ 1694. 114. 115. Melisfantis Geographia Novistima, 2. Theil. Francfurt / 1709,

Horatius Tursellinus de particulis Latinae Orationis edit. Joh. Cumado Sebvvarzie. Lipfiae

1709.

117.08. Adolphi Clarmundi Lebense Beforeibung gelehrter Manner. Mittenberg / 1708. Pars. I. usque 7.

119. Petri Rami Commentar. de Religione Christiana, accessit eiusd. vita Francof. apud Wechelium. 1576. Fiusdem Dialecticae Libri duo. ibid.1576. Audomari Taleei Rhetoricae Libri duo. Balileae, 1573. (hhh)

(hhh) Linch vor biefes rare Buch ift bie Bibliotheque bes vor bocherwehuten Herrn Dof: und Cammer, Rath Bolk Satigfeit verbunden.

120. Euclidis Elementa Geometriae Graecè & Latine. Coloniae, 1594. 121<u>.</u>Joh• 21. Joh. Middendorpii opisiciorum Libri duo. Coloniae, 1570. Antonii Schori de ratione discendae docendaequae Linguae Latinae & Graecae Libri duo. Argent.

371. Historia Peadagogii illustris Gandersheimii Heinricophlis, 1571. Joh. Sturmii Academicae Bpistolae Vr-

banae. Argentorati.

122. Joh. Caesarii Dialectica cum Scholiis Hermanni Raiani, & Ioh. Murmelii lagoge in X. Aristotelis praedicamenta. Coloniae, 1559. Augustini Hanaci Dialectica Loua- Ju. 12. Deliciae Poetarum Italorum Colnii . 1566.

123. Ioh. Posselii Syntaxis graeca, i602.

124. Michael. Neandri Explicatio partium orbis terrae. Isleb. 1583.

125. Dauid Chytraei de ratione discendi & ordine studiorum. Witteb, 1564. Einsdem de lectione historiarum recte instituenda. gent. 1563. Einsd. Chronologia Herodoti & Thucydidis. Argent. 1583. (iii) -

(iii) Alle porherfiehende Bucherno, 120. - thue no. 123. fint ex Bibliotheca VVimeriana.

#### LIBRI PHILOSOPHICI ET PHILOLOGICI IN DVODECIMO.

1. Auli Gellii Noctes Atticae. Amstelodami, 1651.

a.Gerhard. Ioh. Vosfii & aliorum Dif-

sertationes de studits recte in-Rituendis. Traiecti ad Rhenum. 1658.

2. Gerh. Ioh. Kosfi & aliorum opuscula destudiorum ratione. Vitraiecti, 1651, Einsdem de Cognitione sui, libellus, Amstelodami, 1654.

1. Casparis Ens, Epidorpidum Libri -

IV. Coloniae, 16244

s. vsque 10. Delicize Poëtarum Germenorum huius & superioris aeui P.I. vique VI. Fagacofurti, 1612.

lectore Rannino Ghero P. I. & II

1608.

13.14.15. Deliciae Poeticae Gallorum collectore Ranutio Ghero P. 1. II. 11L 1609:

16. Marci Hieronymi Vidae Opera poetica Lugduni. 1566. (kkk)

(kkk) Ex Bibliotheca E Zineriana.

17. Stilers Vortrab des allezeit fertigen Secretarii, Gisenach/ 1672, 18. John Hühners Geographische

Fragen. Leipzig/ 1705. 19. biff 30. Eiusdem Bifforische Kra-

gen / Leipzig/1703- 11. f. 31. Christoph. Cellarii alte und neue Geographie. Jena/1709.

32. Christiani Funccii Rhetor Scholasticus. Budist. 1682.

33. Polyd. Vergilii L. VHI. de Inuentoribus Rerum. Francofurti,

**599**•

Adde 🕆

| <b>A</b>                                 | dde T    | heolog.    | Fol.        | •                     | *             |
|------------------------------------------|----------|------------|-------------|-----------------------|---------------|
| No. 81. Ioh. Tauleri P                   | rediatei | 1. Bafel   | 1522. 30B.  | Beiler vo             | nXay          |
| fersberg die geiffli                     | che Spi  | nnerin/n   | ach dem (   | Frempel               | der S         |
| Elifabeth/Landg                          | ráfin i  | n Thúring  | en. absqu   | e anno.               | Eintdem       |
| Predigten von den                        | ı Sünd   | en des Mi  | undes. Sn   | afburg. i             | 518:          |
|                                          | Theo     | log. 4to   |             |                       | •             |
| No. 26. M. Job. Gör<br>Capelle vif der A | ze Eini  | weihungs.  | Predigt d   | erFürfi.<br>Loburg/16 | <b>3</b> 0€0€ |
| Summa aller                              |          |            |             |                       |               |
|                                          |          | minum.     |             |                       |               |
| Theologische in Folio:                   |          |            |             | 4.5                   | 81            |
| in Quarto                                |          | ,          |             |                       | 25            |
| in Octavo                                |          |            |             |                       | · 43          |
| in Duodecimo                             |          |            |             |                       | ' 5           |
| Juridice in Folio:                       |          |            |             | 4                     | ·             |
| Medici in Folio:                         |          |            |             | •                     | 3             |
| in Quarto                                | • • •    | •          |             |                       | 12            |
| in Octavo                                | •        | •          |             |                       | 3             |
| Philosoph. & Philol. in Folio            | o :      | <b>6</b>   |             |                       | 140           |
| in Quarto                                | • ` \    |            |             |                       | 83            |
| in Octavo                                |          | ٠.         |             | . •.                  | 125           |
| in Duodecimo                             |          | ; <b>•</b> | •           | ٠. ٠                  | 333           |
|                                          | ma sz    | s. Bant    | de.         | 1. 2                  |               |
| So weit gehen biff d                     | lato Di  | aedrud     | ten Bid     | ver : dere            | n Sươ-        |
| plementa fünfftig nad                    | o und    | nadin      | einzelen 2  | Bogen a               | ich bee       |
| fand gemacht werden                      | fonn     | en.        | )           | / .                   | ,<br>,        |
| Nun wollen wir                           | Die th   | eils von   | Winero I    | sinterlas             | enen/         |
| theils von meiner Wen                    | Hafcit   | du diese   | Biblioth    | eque gen              | idme-         |
| ten, Manuscripta nach de                 | n beze   | idmeten    | Numeris     | anführe               | 1/und         |
| zumahl auch aus den                      | porha    | ndenen!    | Brieffen i  | de denc               | fipin's       |
| Digste excerpiren / lind                 | bierii   | ine dem    | Erempe      | Des 5                 | ochbe         |
| rühmten Herrn D. L                       | hiref    | hard G     | inttheli    | f Stri                | men /         |
| Prof. Hist. zu Jena/ hi                  | TAIARE   | 13117      | tcher bin   | ch Die 20             | ithera        |
| L'AN MAIN BIT DELLAS III                 | vman     | 11111/ 146 | 140/11 1411 | 10 011 70             | III) LLD      |

edirten Acta litteraria ex Manuscriptis eruta, gewiesen/ daß et gleiche Meynung mit mir hege/nemkich/daß aus den Epikein gelehrter Leinte ein Schaß von rater Gelehrsamfeit zu fammlen fen/ und daß hingegen diejenigen Editores Epistolarum weder den Aimm deroCorrespondenten befordern/welche die volligen Episteln publiciren / und also Gold u. Schla. den/ Den und Spreu/unter einander mengen; noch auch die Gurioskät der Leser vergmigen / als welche keine kormulas scribendi, sondern rechiekten in den Brieffen fuchen aus web then demnach nur das vornehenfte mit judicio zu extrahiren/und dem publico bekand zu machen ist. Bie denn/ wenn dieses die Editores der in Folio heraus gegebenen Epistolarum Vossii, Grotii, (wiewohl von diesen legteren auch eine kleine Collection vorhanden ) &c. bevbachtet hatten / aus diesen groffen Folianten/ allem Unsehen nach/ ein mäßiges Octav-Bandgen/ mit gewissem Nugen der Leser/ wurde haben gemacht werden konnen.

Manuscripti Libri Bibliothecae III. Gymnasii Isenacensis.

In Folio.

No. I. Repetitio Locorum Communium Philippi Melanchthonis inchoata a M. Johanne Roja, Jenae. Anno 1564. in praesatione monet, hunc primum esse laborem, postquam adgressus sit Professionem Theologicam. Ist durch und durch Wineri eigne Hand/ gleichwie auch die mehresten der solgenden Manuscriptorum.

No. 2. Schedae citationum dei realium ad sudicium, affixae valuis corporis mei, h. e. Memoriale infirmitatum mearum. Ist eine Specification aller Leibes. Beschwerungen Wineri, und der dawider gebrauchten Euren und Argney-Mittel. Biszum Jahr 1589. Der Situl ist sehr nache dencklich.

No. 3. Vitae humanae Zodiacus per XII. temporum.

Decades, id est, 120, annos, a primo vitae limine vsque ad portam mortis; septemque disserentium aetatum gradus particulares, ad septem stellarum errantium orbes coelestes earumque similitudines & qualitates, Christo, iustitiae Sole, in Ecliptica temporum, tanquam via regia, mira dei prouidentia intermedio, viae & vitae domino & Principe: in quo contemplandae proponuntur in Microcosses Homine Sortes dierum: Fata temporum: Mortis decretum: Necessitatis iudicium, studio M. Christoph, Vineri. In away disponire und colligiret/aber nicht vollig ausgearbeitet.

No. 4. Ein Convolut allerhand Brieffe gelehrter Manner/in lauter ohnverfälschten Originalien. Ich werde fie aber ohne Unterscheid und Ordnung vornehmen/wie

ich ste vor mir finde.

Der schreibt von sich und feinem Bru-Andreae Bostii. der folgendes: Parens meus, Andreas Beemus, natus oft patria Guben Vandalorum (in Lusatia superiori) Anno Christi 1525. d. 22. Februarii. In ludo patrio versatus est vsque ad sannum actatis 13, inde primum venit Hongrum ad fratrem Seballianum Beeium, Ludi moderatorem, atque ciustiberalitate &disciplina vius est annos tres cum dimidio; pestea commigrauit in Academi; am Wittebergensem, anno 1542. Cal. Aprilis, illic annos tantum quatuor operam nauauir artibus liberalibus 3, cum inq terim patria Guben incendio conflagraffet, & parentibus suis ad mille floreni eo incendio essent absumti, destirurus sumtibus necelsariis rediit Isenacum, persuasu ac promotione Justi Menii, & ibidem demandata est illi a Pastore Menio & senatu, function Hypodidascali scholastica, Anno 1546. d. 13. Martii, successirque Christophoro Durrseldio. Cum vero M. Bartholomanu Rosmus & insdem Scholae gubernator, a Senatu ad munus Diaconi vocaretur, demandata est Parenti meo Scholae administratio Anno 1751. d. 4. Septembris, hanc sum naude administrauit annos integros otto.

octo; vsque ad annum 1559. Eodem anno cum rursus socusinfimus Diaconi vacaret, a Senatu d. 11. Septembr. habita prius concione ad Ecclesiam, vocatus est ad munus quarti Diaconi. Camque d. 4. Octobris ad Examen ordinationis Jenam venisset, honellissimoque testimonio a D. Musaeo dimissus esset, die 8. Octobris ábirum ad munus subeundum parans, corripitur sebri quartana periculolislime, ideoque a matre mea Isennacum aduestus, dies fere fa decubuit, denique morbi yehem entia xictus exspiratiir d. 23. Octobris codem anno.

M. Sebisftianus Borius, parentis mei frater, natus est Guber mae, Anno 1515 d. 19. Januarii. Anno 1532. profectus Wittebergam, ibi annos quaruor frequentauit. Post haec venit Henecum, factus Ludimoderator, ibique duxit filiam Pastoris, Justi Menii. Anno 1544 d. 1. Septembris creatus est Superintendens in vrbe Muhlhusio. Post annos tres, cum Senatus in gratiam Caesais Eufligehum abiicere vellet, eiectus est sua statione, & confellim Anno 1547. d. 26. Septembris vocatus Halam Saxonum, dd munus Superimendomis, ibique an. 20. continuos est commorarus. Cam vero có loci plurimis difficultatibus oneraretur, ac pache conficerctur, petrit dimissionem, ac Mulhusmae Ecclefiac vocanti, post obitum Tilest inseruire decreuerat, vr aliquo modo posset respirare. Sed a Senatu nullam impetrare potuit dimissionem, nist quod Princeps auctoritatem suam inter-Sic profectus Mulhufium ponens annum vnicum concessit. Minio 1767. G. 27. Februarii, aperte dixit Senatui, se tantum ad afini spatfurn obtinuiste dimissionem. Ergo Anno 1768, d. 10. Martii iterum Halam reuertitur, ibique dignitatem eximiam. obeinuit, vsque ad annum 1573. vbi cum ad sesquiannum mor-Do laborassen denique prope finem mensis Julii exstinctus, placide obdorminit.

Andreas Bonisis, Ecclesiae Isenacensis Diaconus.

d. 12. Kal. Augusti 1587.

#### \* \*

M. Johannes Wipertus, Scholae Gothanae Con-Rector: D. Danid Voins, ex hac miseriarum valle, ad d. 25. Nouembr. praeterlapsii 1589. anni obiit diem, cum ex itinere Herzbergensii, vbi Caluinianum pastorem, quemadmodum rumor minime dubius ad nos pertulit, Ecclesiae praesentasset, se Wittebergam recepisset, & ex intensissimo frigore, circa illud tempus saeuiente, morbum contraxisset. Conuocatos autem Diaconos ibi praesentes, ad constantiam in syncera religione, quam publice prositerentur docendo, cohortatus est, simulque significauit, se, quam primum exillo valetudinis incommodo adprissicauit, se, quam primum exillo valetudinis incommodo adprissimam sanitatem rediret, apertam suae sidei consessionem editurum; & nullum mihi dubium faciam, illum in conscientia tactum, antequam rebus humanis eximeretur, ab errore sua dessexisse, d. 17. Januarii, 1590.

Bakhafar Calemann, Grunbergensis, Ludimoderator Gorensie in Silesia, d. 6. Januarii 1590. Abrahamus Buchbolzerus quale habuerir vitae curriculum, cognosces ex hac scheda, quae te de causa dimissionis Frauenstadiensis instruct. Contraxerat Senatus eius loci maximam summam aeris alieni, ad quod aes soluendum communionem cogere volebat; quae renuebat, & petebat. sibi reddi rationem adminikratae reipublicae. Res diu agitatur, donec tandem vtraque pars ad Imperatorem confugit, sibique administrari iustitiam rogat. Communio petit, ve Senatus rationem reddat, Senatus se offert ad reddendum Imperator decernit Commissarios, vt vocantur, qui de toto negotio cognoscant, & cuique parti iustitiam administrent. In eiusmodi turbulentum & miserum statum Reip. iniicitur bonus noster Abrahamus. Vtraque pars iudicabat, suam eaussam esse iustam; sed prosecto Senatus male praesuerat Rei-In tali loco docere, quid potest esse difficilius? In-

cedendum fuit ei quasi per sentes, ne quem offenderet, quod quidem fuit impossibile. Antequam vero aduenirent Commillarii Caelarei, delignatus est quidam Consul, homo nostri 81dinis, M, Johannes Arnoldus, fuperbus & elatus, cui decrat adbuc rerum experientia; vix a limine salutauerat curiam ! Is mox statuit, Abrahamum loco mouendum esse, licet non ommes consentirent. Vix per anni quedrangem sederat ad gubernacula, ubi per aedituum saltem denuntiat Abrahamo dimissionem. Ita enim scribit ipse ad me in quadam epistola: Confat Arnoldus mibi denutianit dimissionem per aedituam, non tam mea, quam fua ipfius apud ommes fanos & dottos ignaminia. Occallui ad ta-Nostri accersinerunt Posnania quendam. Hic eredo me instissica-Ego Des beneficio in bis omnibus sum animo magno & talia conzemmente. Justus non timet. Aufero bine non aurum Freistatense, sed bonam lastissimamque rette fattorum conscienciam, & doctrinae meae apud bonos omnes memoriam bonestissimam. Plane mihi persuadeo. propter operis met chronologici, cuius defiderio ( vix etedas ) in superiori Germania doctissimi quique Viri flagrane, perfectionem, Deum mibi boc etium facere. Esh autem mili viuendum erit meo succo: ramen Bero, etiam mibi-privato bomini Dei benegnitatem nen defitturam, dem ich ient 24. Jahr gedienet habes wird mir mit Snaden Have ille ad me altero div post dimissionem. zu lohnen-wisten. Ad dictum diem adfunt ab Imperatore Commissaril, conuocant omnes creditores, inter ques ego quoque eram; dederam enim ipsis mutuo 400. Vallenses maximo meo cum damno. Omnia enim homines isti seruabane, praeter sidem. Abrahamus interim se confert Gorlizium; iam enim praelo subiectus erat Index chronologicus; expectaturus euentam totius nego-Aduenerat etiam iam successor. Audiunt Commissarii primo-viramque partem; Senatus exponit fummam totius acris alieni, & petit, vt communio eò adigatur, vt ad foliationem quommis aliquid conferat, oftendens fimul media, per quae acs alienum dissolui possit, vei filii huius seculi valde pruden-

tes sunt in sua natione. Communio tota, (interfui ego) vicissim infert, seque ad solutionem offert, modo iste Senatus prorfus amoueatur, & designentur alii boni & honesti homines, qui, priuatorum obliti, publica curent. Vincit Commus mo; Senatus deponitur; & eo ipso die, quo Senatus remodetur, imo ipfa hora, qua haec acta funt, bonus Abrahamus in templo sedet Gorlizii, & his verbis inter multas lachrymas ad Deum orauit : D! lieber frommer her Chrifte/erfenneflu/ day ich unrecht bin/ so straffe mich/ hier bin ich/ ich will die flille halten/weiftu aber/ daß ich recht gelehret/die Barbeit geredet/ und mein Bewiffen gerettet habe/ fo bitte ich dich/triff du ins Mittel. Redoch so will iche gerne leiden/ so es deine Bottliche Majeffat leiden will. mit diefeni Bebet hat er den alten Rath herunter gebethet-Eram ego eo die apud fororem, confugem eius, in diuerforio Deus, bone, quam confundebatur iste Consul inuenis! Ita res transigitur. Abrahamus elapso medii anni spatio reuocatur & restituitur, ibique publice docuit vsque ad vitimum vitae terminum, amatus ab omnibus, quod nemini moleftus erat,

Idem, ibidem: Totius pietaris nostrae apex est mors carnis, & vita Spiritus; quibus miabus rebus solum in condibus omnium peccatorum, vt Abrahamus Buchholzerus noster scri-

bit, vitae beatae fundamenta faciuntur.

Idem, ibidem: Etiam in nostra Silesia sieri solet, voi ser praecipuis oppidis & locis splendidioribus vana illa & pompossa atheosophia regnat, & grandsoquesitia, voi saepe isti docenis qui Theologiam quidem habem in capite, sed non in corde, imo saepo in neutro, ve Abrahamus Buchholzenis, solebat dicere, & shi tamen superbe regnant, praeseruntur doctissimis quibissi que, & opes colligunt amplissimias, sed christicità de pictate aequaquam docent.

Idem, ibidim : Quantis furntibus, de laboribus & curis taced,

Buebbolzero constiterit Opus chronologieum, vix credas. Scribitiple ad me in quadam Epistola his verbis: In blesem schweren Opere werden mir nur die vier geringsten Stucke nicht bes achlet/Linte/Papier/Streufand und Kreide/ das mogt thr mir fühnlich nachsagen/mags unserm Herrn GOXX anschreiben/oder an fein Kerb Holk schneiden/ der hat es zu bezahlen. Ipse vero nihil habuit in mundo, qui fuit eius vitricus, vt dicere solebat.

Idem, ibidem : Paulin ? w. amanuensis olim A. Buehholzeri fuit, quem ille vt filium a nabat, & fouebat, functus est primum Rectoris munere in Schola patriae meae Grunbergae in Silelia, deinde munere diaconi in Ecclelia Freistadien. fi. Hisce vero diebus vocatus est ad docendum Verbum Dei in Ecclesia Frauenstadiensi, quod oppidum tribus milliaribus. distat a Gora, & paret Regi Poloniae.

Idem, ibidem: Valerius Herbergerus Juuenis est eruditus & plurimae lectionis, serviens in Schola Frauenstadensi, eui ille. breui valedicet, suscepturus ni fallor, diaconi functionem in ea.

Ecclesia

Idem ad cundem. d. 6. Octobr. 1789:

Maximilianus tandem, Archidux Auftriae, circa Festum crticis, ex captiuitate Polonica rediit, quem in finibus Sileliac exspectanit Episcopus Vracislavientis, cum trecentis, ni fallor, equi-Poloni cum attigissent fines, postularunt, vt Maximitianus lub dio in praelcriptas conditiones iuraret. cum venti graniter tum spiratent, petit, vt se comitarentur in oppidum Benthen, & prandium ibi sumerent, sibi enim omnia humanicatis & hospitalicatis officia ab ipsis exhibita este, se vicissim aliquam animi grati significationem erga eos ostensia-Obtemperant Poloni, eumque comitantur in oppidum. vbi denno exigunt incommentum, and ille lectes conditionibus praescriptis praestare noluit. Mox illi minantur, le incenfuros oppidum, quibus responder quidam ex ducibus Maximiliani, tver det shr das Stådlein anzänden/ so svird man ench
Dehlen zu Schät Anutteln brauchen. Dum haec siunt, adueniunt mille circiter, vt aiunt, equiter instructissimi cum tympanorum sonitu & tubarum clangore, excepturi Maximilianum,
eumque comitaturi. Poloni, viso tanto agmine equitum, metu
perculi, erumpunt citissime ex oppido, & ausugiunt. Ita iuramentum Maximilianus non praestitit.

**#** 7

Idem ad eundem, d. 7. Octobr. 1588. Vnicam faltem regulam concionandi, quam fancta A. Buchholzere anima libi praescripsorat, in suo libro, ad verbum addame Vide, inquit, ne tune concioni deste (1.) boneGramplance, & bos. na phrasie, vede gut Meignisch Zeutsch; item concionacor tene-> at linguas, graccam & ebraicam. (2.) Dielettice & bonns ondo, dispositio; dicas disposita ordinata, sis methodicus in docen-(3.) Rhetorica, & bona clocutio- (4.) bona Mufer, & bomus accentus, suauis ratio efferendi, Daf du eine gute mensur, haltell/non praccipites verbs, nicht einen boffen accentum führest in unitono, nechonimium clamolus, quel plete in beimila rebell / led lit vox tua lonora, dulcis & canora, quae quilitorem, attrahat & delecter, interdum lint notae brevis, lemibrauis fulae, incerdum emphacica, muftu fein langfant reden. Domine JEful da milii muficam fuanitatem in comi vita & formone (1.) bond Aribmenica; numeres capita, teneas ordinens semelinstitue. tum bene dividas, diffinguas, & parmaris in locos, in capita, bene) nunteres doctrinas, quas tradis, or hace fit prima, fecunda, tertia, . (6.) bona Geometria, ve ponderes verba, bene, accue: rate, exacte, examines ponder-verborum in textu dicas emphatics, & quat pendustrations. (7.) Afrecenic ; podatus positio auxilii dinini; item quacqasur glosia Dei, lu practicus, edocus, in Behole Dei, tede que Erfahrung/& quali potalingen habens,

als einer/der darumb weiß/ oder daben gewesen/ und seines. Thuns gewißist. Item it certicudo opinionis. Item vt tua matur scripturis divinis, coelesti certicudine non ludas tuis opiniodus, non amplectaris ea, quae non sunt sundata in scripturis allatis ex coelo, das st die himmilisty Astronomia &c. Notambem concionasoris inter reliquas hanc etiam habebat Buchholzerus, wenn einer über seiner Lehre seichst frolich ist/und es ihm perpelich ist/und freuet sich darüber inter concionandum.

D. Nicolaus Rinfmerus, ad Wincrum, Jena, d. 7. Sept. 1590.

Vnum illud addo, typographos a poematis admodum abhorrere, tanquam Gorgone confpecta: neque facile cum his transigi posse; w sumtibus suis excudant. His conditionibus, w CGC, exemplaria meo acre redimam, mea Paemata in hor ipso tempore commendare constitui cypographo Francosiu tensi.

M. Heimicut Meibomius; ad eundem, Helmstadii, & 3. Janua-

Ex aula Caesarea exspecto surremposicem, militiana prindem promissari, quae tamen ab ausicis confisiariis auto recisimenda suit. In ea re Princeps meus ramquam satis sauciaus suam erga me liberalitatem ostendit, expostra illa pecunia; quae numeranda suit. Reinerus Reineccius noster mittit tibi chareas praesentes, scribe quaeso ad ipsum, homo est elegans & miresiumanus. Dies meus natalis est d. 4. Decembr. natus vero sum An. Chr. 1955. Patrem habui verbi diuini ministrum, & auus mant ternus Doctor Theologiae & Westphalicarum Ecclesiarum Reformator suit.

Priderieus Widebramus, Paltor Eccicliae & Professor Acade-1 miae Wittebergensis, ad Winerum, d. 5. Februarii, 1575.

Ego veanimum erga te cuidem, quem schaper antea geiß, adfine gero, eum quidem tui amantem, & kudiosum: ita meo quo:

quodam iure, pro amore & follicitudine, qua te omnesque dificipulos & amicos veteres complector, te moneo & adhortor, ne, quod fere nunc vulgus doctorum folet, de rebus nondum fatis exploratis iudicium praecipites, in iis praefertim locis confiitutus, ubi moderationi & studio veritatis ac concordiae parume loci reliquum est, sed assectibus, praeciudiciis, suspicionibus, & praeconceptis opinionibus agunt pleraq; Huius te consilii, quod multis prosuit, aliquando non poenitebit. Dieser locus giebs qui der oben ausgesissyten historie Vineri ein ziem liches Licht,

Valeminus Funccius, Roslebiae ex nobili Schola Wizlebia-

na, pridie Non. Septemb. 1578.

Tantum dico, Scholam hanc Roslebiae offe primum constitusam & ordinatam a Nobili Dn. Henrico a Wizleben, de confilio & fententia Dn. Georgii Fabricii, qui illi leges & ordinem Studiorum praescripsit, quae omnia, ut ab aliis accepi, desumsit ex Schola Electorali Misenensi. Tres tantum sunt collegae, & pueri in tres clasfes sunt distributi, & necesse est, pueros, qui recipi debent, tantos progressus in studiis secisse, vt in aliquam earum commode transferri possint. In classe secunda audient graecam grammaticam. incipiunt declinare graece & verba formare; in classe prima habentur aliae plures lectiones. Terriae clashs omnes scribune argumenta, & habent suas lectiones, quae pro ipsorum captu proponuntur, quae singillatim omnia persequi iam non possam. Pro nutritione & pro didactro soluit quiuis puer 15; florenos, nempe 12. flor, pro nutritione, & 3. flor. praeceptoribus pro institutione. · In Schola habentur 60, pueri, ex quibus triginta gratis suffentan-Man hat von dieser nach Art der Chur Kurflichen ·Sächfischen Land · Schulen eingerichteten abelichen Schule Ber Herrn voir Wisleben im Kloster Robleben in Thurith-Men/ wenige over vielmehr fast keine Nachricht mit einigen timplanden im Drint zeitherb gelesenzdaherd hoffen darff/es

werde denen curiosis rei litterarize & Scholasticae diese unsere Remarque nicht gang unangenchm senn; zumahl der berichmite Herr George Michael Psessersorn / Superintendens zu Tonna / in seinen merckwürdigen Geschichten der Landgrafschafft Thuringen/pag. 364. nur so viellmeldet/daß auch in dieser Schule mancher gelehrter Mann sen erzogen worden.

\* \*

M. Michael Vranius, ad Winerum, d. 18. Martii, 1587. Non ita pridem Reinerus Reineccius ad me scribit, Annales Alberti Stadenfis Abbatis è Bibliotheca Ranzouii depromtos, & paratitlis a se atque Scholii illustratos in Academia Julia exprimi.

Und das ist es auch/ was ich in diesem Volumine Epistolarum autogenom vor andern deuck- und lestwurdiges ange-

troffen.

# #

No. 5. M. Nicolai Rebhan/wenland Superintendentis allbier / Chronicon Ecclesiae Henacensis; in welchem sehr viel notable Sachen/ die vornehmlich ad ftatum Ecclefiae Lutheranae, wie diefelbe ben Lebzeiten det Auctoris geibefen/ enthalten find / fedoch nur bif ins Jahr 1613. maffen er Anno 1626. feelig verfforben. Drir ift sonft noch ein Manuscriptum befannt / von eben diefem feeligen Auctore, beffen Befiger aniego deffen Enctel/Berr Johann Cafpar Rebhan / Pfarrer zu Marcf Suhl / ohnweit Eisenach/ ift/mit folgendem Zitel: Caluinistarum lingua Lutherana,h. c. Caluinistarum de Controuersiis Theologicis quamplurimis, quae illis cum Lutheranis intercedunt, Luther, doering & confessio. Ex publicis Calvinianorum monumentis fideliter collecta studio & opora M. Nicolai Rebhatt Ecclesiae Isenacensis Pastoris ac Superintendentis. In diesem Tractat bat er fich mubfamlich angelegen seyn lassen/ die Ubereinstimmung der vornebmstien Lehrer von der Reformirten Kirchemit der Lutherischen/ durch alle Glaubens-Artickel zu beweisen/und also den Weg zu der so offt gesuchten Vereinigung zu bahnen.

No. 6. 1110

No. 7: sind zwen Volumina allerhand geschriebener und zu der Sistorie der Stadt Eisenach gehöriger Schriffen und Antwerchungen/ deren Inhalt nachst fünstig/ geliebts Wott/ in einer besonderen Vorrede zu des Andreas Toppis Eisenacht chen Chronicke/ und Herrn Johann Michael Kods/ Theologiae Studiosi, Beschreibung des Schlosses Wartsburg ob Eisenach/ (die iest unter der Presse sind) von mir angeseiget werden soll.

Manuscripea in Quarto.

No. 1. In distriction Philippi Melanchtonis Lectiones, M. 1861. Refer, Professoris Jonephis, 1563. fimul cum eius program-

mate typis impresso.

No. Z. Elementale Hebraicum, a M. Andrea Fulda dictatum in Academia Jenensi, 1564. vt accepit à D. Erhardo Schnepsie. must S. Linguae Hebreae praecepta grammatica, tradita in Academia Jenensi, a M. Hilderico Edone, Jenerensi, 1566.

No.1. Legio Commentariorum Julii Gaciaris a M. Fridi-

vice Widebraude, in Academia Jenenii, 1564.

Modis In Comordias Terentii Annotationes M. Admi Driffandri, 1963.

No. 6. In Rhetoricam Philippi Melanchtonis praelection

ses M. lob. Rofae, 1563.

No. 7. Liectiones Theologicae D. Ioh, Steffelii Prof. Jenenmin Joil, 1566. in Jonem, 1667. in alos prophetas minores, 1564. No. 8. M. Ioh. Roles Explicatio quatuor priorum Capitus Genesoos, Fragmenta Lectionum Theologicarum in Locos Communes Philippi Melanchtonis, & Epistolae Pauli ad Romanos-

No. 9. M. Ioh. Rosse Commentarius in artem dicendi,

1560. & de conscribendis Epistolis.

No. 10. M. Aegidii Salii. Boiemi, Annotationes in Johanais de Sacro Busto libeltum de sphaera, 1563. explicatio doctrinac de secundo mobili. 1567. de anni ratione seu computo Ecclesiastico, 1564. In Gemmae Frisis arithmeticam annotationes, 1563. M. Friderici Pensoldi annotationes in demonstrationes Euclidis. 1563.

Mo II. D. lobannie Stoffelis, Lectiones in Locum de Spiritus Sancto & de Oratione; itemque Explicatio Plalmi XXII.

D. Nicolai Solnecceri fragmenta Lectionum in Librem Sapientiae, Librum Pfalmorum, & aliquot Capita Genefeos. In Academia Jenensk

Praefixum est huic Volumini hotabile Programma Victorini Strigelii; Cal. Januariis 1564, de causa sua aduersia Facinin Illyricum.

No. 12. M. Christophori VVineri Collectunez de Striptoribus.

No.13. M. lob. Rofae Commentarius Ethicarum Lectionum,

No. 14. M. C. VVineri Collectanea ad rem medicam & curam corporis spectantia.

No. 15. M. Friderici Penfolds Prof. Commentarius Phylica-

rum lectionum. Ienae, 1763.

No. 16. Actus panegyricus, în parentatione Augusti, Saxoniae Electoris, Dresdae & Freibergae instituta, d-13. & 15. Maii, 1586. addita sunt:

(a) Quaruor Conciones, Dresdae, Lipfiae, Freibergae & Sunthufiae, habitae, a D. Martino Miro, D. Nicolao Selnecero, codem Mi-

ro & nostro Winero.

(b) Mausoleum Mauricianum, quod Freibergae conspicitur.

(c) Series Chronelogico - Historica omnium Electorum Saxoniae.

Studio & opera M. Chr. Wineri, conversa & collecta, 1586. Diese Schrifften hat Winerus wollen zusammen drucken lassen tres fit aber mir das erste heraus.

pta a simone Celtario Quaestore Grimmensi, Lipsiae, 1586. ift ge-

druckt.

No.17. Partitionum Philosophicarum Tomus primus, h.e. Nomenclatura Auctorum & Inbrorum, qui in facultate Philosophica ab Anno 1577. vsque 1583. partim auci, partim alia forma prodierunt, in ordinem conuenientem, secundum genera artium & disciplinarum, distributus a Chr. Winero.

No. is. Eiusdem Brandschaden Historie. &: Panegyrium sacrarum Liber primus seu sanuarius. Bon diesem less

ten ist vieses das Concept.

N. 19. ein Volumen von Wineri Brieff. Concepten an gelehrte Manner. In denselben habe ich darum nichts notables sinden konnen/dieweil seine Hand Schrifft nicht wohl zu lesen ift.

No. 20. M.Chr. VVineri Panegyrium Sacrarum Settio Verna,

qua continentur Aprilis, Maius, Junius.

No. 21-(a) Eiusdem Sectio aestina, Julius, Augustus, September.

No. 21. (b) Eiusdem Sedio audumnalis, October, Nouember, December.

Von diesen Panegyrikus ist / wie bereits oben gemeldet/ der Monat December astein gedruckt vorhanden. Sonst aber mangeln uns der Januarius, Februarius und Marrius: wober solches komme / das lehret Winerus selbst in einer eigenhandigen Remarque ben No. 21. (a) in diesen Worten:

N 2

## Ex Tostamentaria dispositione, Legatum Scholae Isenacensis, 1789.

### Bu wiffen :

Daß das erste Theil dieses Legati Sacrarum Panegyrium, nemnlich Sestio byberna, darinnen Januarius, Februarius und Martius noch
nauf diese Stunde zu Jena sund dem Ehrw. Ze chachtbaren u.
"Hochgelahrten Zerrn Doct. Samuel Lichten/von mir Anno
"superiori 196 zu lesen und zu judiciren untergeben/noch nicht
"sind abgesodert und abgeholet/sondern noch daselbst zu sin"den/obich in dieser hefftigen geschwinden Pest und Stern
"bens Läusste zu noch nach dem Willen Gottes mit Tode"wirde abgehen/daß man doch wisse wo dasselbe legte Theil
"zu suchen und zu sinden sey. Geschrichen den 21. Augustiff
Dominica 13. Trinitatis vom Samariter/so den Verwunder
"ten verbunden/der unter die Worder gefallen/als der Levit
"und Priester vorüber gegangen/und ihn liegen lassen. Anno
"1597. Epidemia pestilentiali voique per Thuringiam gtassante.

No. 22. Eiusdem Meditamenta circa Poesin & Poetas.

No. 23. Einsdem Historia Veterum & recentiorum Poetarum, secundum litteras Alphabeti. If aber nur littera A. vorhanden.

No. 23, Eiusdem Hexaemeron, seu Schola sex dierum Crea;

No. 24. Enthält allerhand geschriebene Nachrichten/ die Stadt Eigenach betreffend/welche von mir colligiret/ und der Bibliothecae gewidmet worden/ deren Specification in vorbemeldeter Praesation funffig, erfolgen soll-

Libri Manuscripti in Octavo.

No. 1. L. Junii Moderati Columellae de Vitibus & Arberibus colendis libri in Aphorifmos refoluti, a M. Chr. Winero, 1580.

No, 2. Chr. Wineri Libellus de lumbagine & cura calculi renum.

No. a.

No. 3. in L. II. Euclidis Elementorum praelectiones IM. Edd. nis Hilderici, Mathel Prof. Jenae, 1564. M. Frid. Widebrandi Annotationes in Dialecticam. 1564.

No. 4. Chr. Wineri Praele Etiones in Terentium. 1573.

No. 5. M. Andrese Falds praelectiones in Grammaticam grae

cam Nicolai Clenardi. Jenae 1563.

No. 6. Chr. Wineri Horae Canonicae Sacrae Scripturae Vet. & No. ni Tellamenti, ad quotidianos vius. 1 589. find Meditationes fatinae, in profa & poesi.

Und fo viel iff es auch was wir von Manuscriper big dato bestgen/ welche gwar nicht von gleichem Werth/ietoch auch wenigftens vor und ein Zeugniß find von der Liebe des feel. Auctoris gegen feine ehmahe licen Praeceptores, und die von ihm dotirte Gifenachifde Goule Biblio-

theque.

Sonft habe id auch angemerchet/ daß meine feeligen Worgangere am Rectorat, ein ieber nach feinem panchane und Betiebung gu diefent und jenem Studio, auch bie Bucher ju biefer Bibliotheque angefcaffet habe; nemlich die benden Berren Weinrichii, Valentinus und Jeremias, Theologifde und Mathematifde; (dero Radfolger / Berr Conrad Muller/ bat vermuthl. wenig fauffen fonen/biemeil fein Rectorat in die betrübten Zeiten des drenflig jahrigen Trieges verfatten/) Berr Beinrich Borffelman Graecos & Latinos antiquarios und Criticos, auch Lexica; Berr M. Chriftian Jeidler, alterhand Editiones von Soul Buchern/ nebff etlichen Theologifden und Oratorifden Saden, Hiftoriam & litteraturam elegantiorem gehoret/ foll / fo viel ben wenigen Ginfunffren nach moglich/ und fonff erlaubet fenn wird/ mir in Bufunfft nachgeholet werben.

Ich muntiche im übrigen jum Befdluf/es wolle ber groffe Gott im Simmel gleichwie er feine Gnaden Fingel noch allgeit über uns offen gehalten bat/alfo auch fortbin unfern gnadigften lieben Landes . Dater/ den Durchlandbeigften garften und Berrn/ Berrn Johann Wil belm / Bergog ju Sachfen u. fm. und Dero Durchlaucheigfte Ktau Srau Gemathlin unfre gnabigfte Frau und Lander-Mutter wie auch Dero Durchll. Pringen und Princestimen, bedecken; denn wenn es Ihnen wohlgebet so bat auch Dero bieffges Gymnasium sich eines beffightigen und gnadigften Souges zu erfreuen. Er gebe auch friedsame und nahrhafte Zeiten so werden die hiefigen Mufen und Dero nicht geringes Omament, die Libliothegie, sie nech indicher Mobilibaten von moblineinenden Patrocen und Freunden/ Danctischnigst zu gertröften haben.

independing of high and an area of his constants



1C

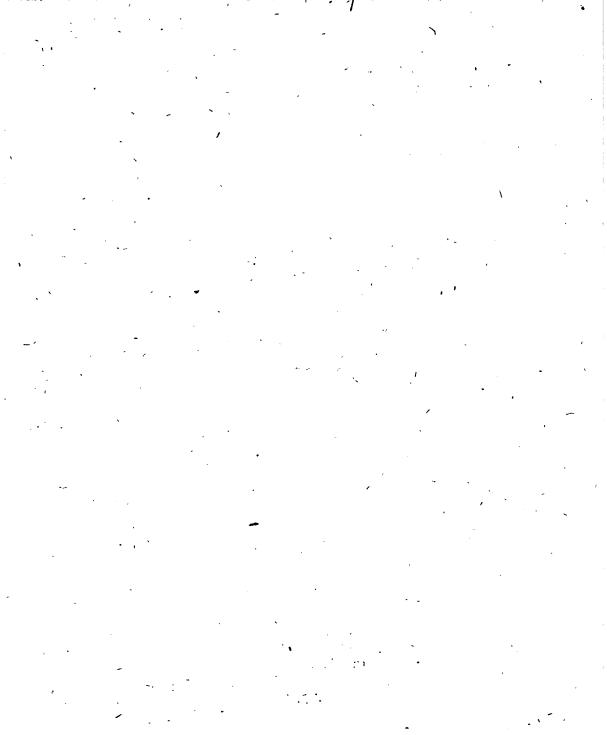



## DISCOURS

in den Thur und Gurftl. Sachs. Sanden Zeithero befindlichen und bekandten

## BIBLIOTHEQUEN.

Welchen/ben au-hand kommender Gelegenheit des nach 120. Jahren erneuerten Bedachtnisses von Stifftung

der Bibliothecae publicae

ben bem Fürftlichen Gymnasio zu Gifenach/

auf den 1. und 12. Des fortlauffenden Monats Nouembris

biefes Jahres 1709.

in Latein- Teutsch- und Griechischen MEMORIAL-Reben

begangen werden foll/

zugleich aber

alle und iede Hoch-Fürstl. Herren Ministros,

Nathe/und der Hohen Collegiorum Assessores, E. Hoch und Wohlehrw. Ministerium Ecclesiae, E. E. Hochwortveisen Rath/ duch übrige Herren Gesehr-

te diefer Stadt / su respective Gnädiger / Hoch und Wielgeneigter Anhorung biefer Reden

milerthints/ gehorfamfritto ehrerviethis emladen wollen. Christian Cumder / aus Drefden/

Soch Fürftl. Sachsen Henneb. Historiographus, des Fürftl. Gymnasii Rector und Bibliothecarius.

Gifenad / mit Michael Urban / Soff-Bucht. Schriften.



## Mit GOTE!

ffer andern Bunfchen der Belehrten iff auch Diefer/daß/ nachdent von Ranfern/ Ronigen/ Chur-und Rurffen / Brafen und andern Soben Standes auch Privat Perfonen/ theile in Dero Refident Schloffern/theile in Cloffern/Rirchen/Academie-Saufern und Schulen/ jum Behuff des gemeinen Wefens/ ind Beforderung der Studien/ fo große ale fleine Bibliothequen, in nicht geringer Menge/geftifftet/ angeordnet/ und nach und nach bermehret worden/ man von allen denfelben hinlangliche Nachricht erlangen mochte. Warumb aber foldes in vorigen Beiten fo gar felten gefchehen/ deffen fonnen berichiebene Urfachen angeführet merben/ alles abet burffte mabricheinlich nicht weniger ber Raulheit/ Eigennus und Ungeschickligfeit einiger Bibliothecariorum und Beffper/als auch dem wunderlichen Praejudicio, da man offtere aus Sachen Die boch teine Beheimnige find ober fenn follen/ bennoch gar fonderbare Geheimnife gemacht | 311 Schulden fommen. Wer in Hiftoria Litteraria nur ein menig erfahren ist/der wird mir Benfall geben/ ledoch den Bewell mit Eremveln/well fit odieux find/ von mit vicht prac-

cendiren. Indem man aber einige Beit ber angefangen bat/ aleichwie von vielen andern nicht wohl anftandigen Vorme theilen/also and von obbenieldetem/sid zu reinigen: hatman jugleich auch befunden/daß vieles/durch Publication der so genannten Arcanorum in Bibliothecis entdecket worden/ welches der gelehrten Welt anders nicht/ als sehr angenehm/ sent fonnen. Und obsidion da und dort noch Mangel erscheinet/so ist doch kein Zweiffel/ daß endlich ber? Mbe auch feine abbelffliche Maake mit der Zeit finden werde. Besonders aber modyte/ meines ohnmaafgeblichen Erachtens/hierzu ein gar dienliches Mittel sepn/wenn alle diejenie gen/foden Bibliothecis publicis an diesem und jenen Orthe/ In einer leglichen Haupt-Proving/vorgesetzt sind/ entweder ein leder wor fich oder mit zusammen gesetzten Rathe schlägen isch entschliessen konten/ vie Werfastung und Catalogos der ihrer Auffsicht anverfraueten Bücherepen in eine Ordnung zu bringen/einauder zu communiciren/ und for dann burch eine einnelne, oder vollständige Differtation of smillen bekannt zu machen Die Mühe kan so schwernicht fallen/zumabl flemehr Feder-Arbeit/ale Kopffbrechens/bedarff: Der Nugen aber wurde gewiß unvergleichlich sepn /i sodam auch erst ein recht vollkommenes Systema Historiae: & Arcanorum Bibliothecarum gesammkt werden können. Estivardesich auch sobann klärlich zeigen/das manches aliss Manuseript oder souff rarks Buch annoch in der Welt fen/ das man sonst vor verlobren geachtet. Und fonte biere. zu etwas großes bentragen/wenn die gelehrten Geist- und welklichen Standes/so in einer Stadt oder fleinem Bezirck: Ennbes benfammen wohnen! die Geltenheiten von Büchern und Manuscriptis ihrer Privat Bibliothequen, einem unter hnen/der bierzu fo willig als gesthicht ware, ohne Wisaunst communicisen/ Dieser aber sodann an einem derjenigen/ ( (a2)Piblio-**.** . .

Bibliothecarii publici sind/zur Publication burch den Drud/ nebst den übrigen/ Rachricht zu erstatten, sich gefallen lassen wolte/indem ohnläugbar ist/ daß offices in den Bibliothequen der Privat-Personen/ die raresten Scripturen verborgen liegen/ die gemeiniglich/ nach der Besisser Zode/ an unachtsame Erben/ sodann aber an die Buchbunder/ mer/Trodel Weiber u. s. f. gelangen/und mithin ungsücklich verlohren geben.

Indessen/ da ich in der Hoffnung flehe/es werde sich debiger gang practicabler Worschlag dereinst / obschon vielleicht erst ben unsern Nachsommen / in Bewerckselligung bringen lassen/ so babe aniego/ nicht zwar eine ausführliche Beschreibung/ iedoch nachrichtliche Anzeigung/ von einigen

mir befandten

öffentlichen Bibliothequen in den Chur-und Fürstlichen

Sächsichen Landen/

vorläuffig geben/und was in einnelen Schrifften da und dort von mir angemercket worden/ in diesen wenigen Blättern wohlneinend zusammen fassen/daben aber/zuvelte besteze Ordnung/nach den Alphabethischen Ramen der Oerther/wodergleichen Bibliothequen der mahlen besindlich sind/ mich richten wossen.

Sanct Anneberg/eine befannte Stadt in dem Erggebürgischen Erens des Churfürstenthums Sachsen/ hat eine zwar nicht groffe/aber boch mit verschiedenen nicht ges meinen Schrifften versehene Bibliotheque, über welche ein iedesmahliger Rector, mithin aniego Herr M. Chr. Fr. Willisch/ die Auffischt hat. Der Hochberühmte ehmalige Superintendens daselbist nun aber in gleicher Qualität und Berdiensten zu Lübeck stehende Herr D. Georg Neinrich Göße/ hat alles/ was in dieser Bibliotheque curieux ist/ in eine

einerecht nette und lesswürdige Epistel an den leho Königle Poblnischen und Churst. Sächsischen Secretarium und Agenten in Hamburg/Herrn Peter. Ambrosum Lehmannst ausammen getragen/welche den von wohlermeidetem Herrn Lehmann und Herrn Gottfr. Straßbergen/ zeitherogesammketen Nouis litterariis Germaniae, 1708, p.

443. biß 460. einperleibet iff.

Au Arnstadt/ einer ansehnlichen Stadt in Thuringent sindet sich ben der Haupt Kirche daselbst eine schone Bucht ren/welche/nach der Versicherung des seel. Herrn Wild. Ernst Ten kels/ in der Fortsenung seiner Monatl-Unterted. 1704. pag. 458. s. mit den allerersten Editionen vieler Christichen und Kömischen Scribenten/die so gut sind/als Manuscripta, wie auch andern guten Buchern aus des Schwedischen Obristen Packmore Legato, versehen ist. Die Aussila, Prediger an besagter Kirche.

Margraffthum Ober Bausen/ die Hampt Stadt in belte Marggraffthum Ober Laufis/ hat eine vor nicht langes Jahren wohlangelegte Schul- Bibliotheque. Der noch ler bende/ und wie vormahls ben dem Fürstl. Gymnasio zu Sastha/also noch bis dato in sein hohes Alter wohl merdirter Rector der Schule zu Sudisin/ Herr M. Johnnes Rossenderal/ giebt von seibiger in einem besondern Prostlimmate, sub dato 18. April 1703. diese Nachricht/es habed. Greigering Manigius ein Medicus, seine Bibliotheque und eine gewisse Summe Geldes/ von derer jährlichen Zinsen dieselbe verwehrerverververschung zum verwachen Nuger vermachet/ massen denn auch Anno 1675, den Syndiei zu. Bressar/ Herrn Ishamis Rosse, Bibliotheque gransseit zum zeithers durch

durch geneigte Vorsorge des Senatoris und Schul-Inspectoris, Herrn Jeremiae Bernhauers/ stattlich vernichtet worden. Man sehe die Nova litter. Germaniae, 1703. p. 254.

Chemnik/ eine seine Chur-Sächsiche Stadt in Meissen/hat eine Schul Bibliotheque, welche an der Stadt Kirde/gleichwie auch die zu St. Anneberg/ verwahret wird zumb hat aniens Herr M. Gottsried Schulke/ mohiverproneter Rector der Schule daseibst/die Inspection. Obetwas besonderes in derselben vorhanden sep/ ist mir nicht/
und-nur allein das septbemeidete aus den Nouis litt. Germ.

1703. pag. 448. befand worden.

Coburg/ die Saupt-Stadt des bon felbiger benahme ten/ehmals hennebergifchen/nun aber Sachfischen Für ftenthums in Francten/ bat ben dem dofigen Ill. Gymnalio eine zablreiche und fofibare Bibliotheque, welche durch das Chriff Surfil, mildefte Legarum, des wenland Durchlauch tigsten herrn hernog Albrechts zu Sachsen-Coburg vortrefflich vermehret worden. Die Bewahrung derselben ist dem legigen Directori wohlermeldeten Gymnalii, Herrn D. Ernft Salomoni Cypriano, anvertrauet. Debft Dem giebt herr D. Georg Paul honn/ Sochbeftall. ter Rath und Umtmann dafelbft/ in feiner Coburgifdien Chronife/P.I.p. 89. beglaubte Nadricht/bag herrn Gerko Johann Cafimiri ju Coburg / Bottfeeligfter Bedacht nig/ Fürftl. Bibliotheque durch den Ranferl. General 2001lenstein fen feindlich geraubet worden / im brepfig-jabris gen Kriege.

Dreften/ die Welfe befandte Churfurfil. Gacifice Restorns/meine wertheste Geburthe Stadt/ pranget vor nehmlich mit der jesokonigl. und Churfurfil. Bibliocheque, von welcher Herr Anton Becke/wenland Churfurfil. Nathund Reiches Secretarius, in seiner Beschreibung der Stade Dreft.

Dreften/fol: 41. einige Rachricht ertheilet. Bas abit Herr Tengel fel. nechst dem vor fich in derselben angewerest babe/das ift umbständlich in angezogener Forise gung/1704. pag. 430 · 434. zu lefen. Sonft hat des in Ribiger befindlichen purlauterften und altesten Eremplars Der Ebraischen Bibel/ fo in gang Europa anzutreffen fenn mag/ rubmlich erwehnet / Jacobus Tollius in Episto. lis Itinerariis pag. 84. Sonderlich aber find auch gant merckourdig der Pfalter in 22. Sprachen/ in Regal-Folio, und des gelehrten Baures aus dem Voigtlande/ Mich. Schmidt/ober Kungels/ eigenehandschrifft in 40. Sprachen/ von welchem und einem andern deffen Manuscripto, fo in der Ritchen, Bibliotheque gut Bera im Woigtlande verwahret wird, auch daß in dieser mehr als 130. Sprachen Alphabete/und das Qater Unfer in st. Eprac den geschrieben seven / herr D. Burkhard Gotthelff Liruvius in seinen Acis litteraris ex MSS. erutis fascic. L. um-Randlich erwebnet. Eine ansführliche Nachricht aber von iallen und leden Sektenheiten fan fich dereinst die gelehrte Belt persprechen / von dem lenigen und in Drientalischen/ auch andern Sprachen wohlerfahrnen und curieufen Bibliothecario, herrn Gottlob Sigismund Seebifch/ meinem wertheften Bonner und alten Schul Freunde. Siernechfihat auch E. Hoch-Edler und Hochtveiser Rath fammt dem Soch: Ehrw. Ministerie eine besondere / wieewohl etwas fleinere/Bibliotheque zu nothigem Bebrauch / i jene zivar auf dem Rath-Hause/ diese aber ben der Haupt-Rirde zum H. Creus, von welcher Herr Wecke, La. fol 227. einiges anmercies. eisenach/

Cifenach / eine ber alteffen und geoffteftien Striote bis Landes Thuringen/und' bermahlige Reftdenty Beren Set. gog Johann Wilhelms zu Sachsen / meines gnätigften Burften und heren Sochfürstlicher Durchl. fan vier of fentliche Bibliothequen zeigen. Zuförderft die Dochft. Sand Bibliotheque, in welder verfdiedene curieule Frangoffiche Bucher/nebft etlichen Mathematiften/ zu befinden. In dem mir communicirten Catalogo derseiben habe als befondere Bilder angetroffen / Johann Wilhelm Nenmayers historie von Chur Fürst Johann Friedrichs Defangenschafft/ und Chur-Jurft Johann Georgen gu Brandenburg / Glorwurdigften Undenctens / Gebeth-Buch in 4to. Von Manuscriptis aber folgende notiret: Laurenii Albrechts von der Rachfolge Christis in 8vo. Fortifications - Rife von obbochst erwehnter Beren Bergog Johann Wilhelms/ Hochft. Durcht. felbft verfertiget/allerhand gefdriebene Memoires, Die Zent. ichen und Frangofischen Sandel betreffend. Seinen Johann Georgen des Undern gu Gach. Herboa . fen Eifenach/ Chrift mildefter Gedachtniff Meditationes piae gvo.u. Reife. Bud; auch bergleichen von Berri Bergog Johann Wilhelms Sochfl. Durcht, 4to. la Citta del Sole di frà Tomaso Campanella, in 4to. so aber Anno. 1643. in 12mo gulltrecht gedruckt worden. Ein Chinesisches Buch in langlichten Format / ohne Band. Etliche Suratan aus dem Alcorano, welche ber Commendant gu Dfen in Ungarn am Salfe getragen/ und ihm ben feiner Mallacrirung in Er. oberung der Beffung abgenommen worden / in roth Euch eingewickelt. Der Alcoran, cum interpretatione interlineari. in einem grunen Tuche / ift febr fcon gefdrieben.

Ein Arabisch Buch/dessen übersetzer Litel heisset: Limbus coniunctionis. Ein Türckisch Gebeth-Buch; noch ein Türckisch Gebeth-Buch; noch ein Türckisch Und eines dergleichen. Endschicht Briesse der gleichen. Endschicht Briesses der gleichen. Gerner Historia delle scommuniche Papali contro i Prencipi Christiani 4to. Item: Discorso intorno allo Stato Papale, nel Regno d'Innocenzo XI. in 4. Item: Historia delle samiglie antiche e nobili Romane. 4to. Item: Distinctioni secrete che cor-

rono trà le Casate Nobili di Venetia. fol.

Die Bibliotheque des Hoch und Wohl Ehrw. Minifterii ftebet in S. Beorgen Rirche / hat meiffens gute Theologische Ducher / und als Manuscripta die Historiam Ecclef, Isenac. feel Bern M. Nicolai Rebhan/Pfarrere und Superintendenten/ wie auch ein besonderes so genanntes Rothes Kirchen-Buch / und bessen zwenten Theil / an welden viel curieuse Nadrichten von Eisenachlichen Rirchen Schul und andern Sachen gezeichnet find. Budiefer Bibliotheque hat Anno 1596. Det thmalige Dicconus allhier / u. folgende Pfarrer zu Stettfeld / herr Sebaftian Kyhmaeus den Anfang gemacht /wiehr. D. Paullini in Annal Ifenac. p. 218. u. 256. melbet/u. ift fie folgende durch Das 2Bohlmennen . vieler inn und ausländischen Gönner vermehret worden / ben gar forgfältiger Bemühung des damabligen Archi-Diaconi, herrn Johann. Himmelii. Won der Bibliotheque aber des Fürstlichen Gymnasii, ist nunmehro von mir eine ausführliche Historische Nachricht erstattet tvorden/in einem besondern Tractatgen. Die eifen benden fo wohl die Doch-Kürftl. lals die Kirchen-Bibliotheque, find der . Mufficht des wohlmeritirenden u. vieler Sprochen gelehrten Archi-Diaconi, herrn Sebaftiani Schramm / anyertrquet. Die Vierte Bibliotheque ist in dem Fürst. Seminario The

Theologico, und zugleich mit diesem und der Classe Selecta von Höchsterwehnter Ihro Hoch Fürst. Durcht. An. 1704. gnadigst gestifftet / und Zeithero theils aus eigener Hoch Fürst. Mildigseit / theils aus einigen andern Zugangen/nach u.nach vermehret worden/also/daßauch diese fünstighin ein ansehnliches und nunbares Corpus von Theologischen Büchern werden fan. Siestehet aber unter der Berwahrung eines iedesmahligen Inspectoris Seminarii, und also vorizo / Herrn M. Christoph Augusti Heumanns / meines werthen Collegae, in dem Auditorio Classis Selectae.

Gotha / die dermahlige Resident Stadt Deren Hernog Friedrichs ju Gachfen / Boch Fürfil. Durchl. bat eine weit und breit renommirte Boch-Rurfft. Bibliotheque, fo wohl was die Menge und Roftbarfeit/ale auch Raritat der Bucher / und die Schonbeit des groffen wohl disponirten Simmers/ in welchem fie fteben/ belanget. Thr erftes Bachethumb befam fie durch die Bibliotheque Des Kurftlichen Sachfifche Sof-Marfchalls/herrn Dietrich Dflug/ und durch die in Erbichafft erlangete Fürftliche M. tenburgifche. 3ch habe das Gluck gehabt / fie mehr als einmahl zu feben / und zu admiriren / auch die mehrefter raren Bucher wohl betrachtet/mit gang fonderbarem Der. anige. Bornehmlich aber fand ich nach meinem gufto dieun. vergleichlich fcon gezeichneten Romifchen Confular-Min. Ben/ wie fie Jacobus Strada in etlichen Tomis gefammlet/ bon denen ein teglicher Abrif eine Bold Erone gefoftet batt/ wie Berr Tengel in den Monatl.Unterredungen 1691. p. 876. u. f. und in der Forefegung / 1704. p. 442. berfichert; in. aleichen an einem bortrefflichen fconen Griechifchen Co. dice der vier Evangeliften/in welchem die Rubriquen alle mit Boloe geschrieben find; nicht weniger / an einer Dibelvor etma 300. Jahren auf Pergament geschrieben/ und mit

fconen Bemablden gezieret / fo neben den erften Buchfa. ben eines leden Capitele auf eine fonderbar funftliche Urt/ von welcher man heut zu Zage nichte mehr weiß febr fraret vergildet find / daran das Bold allein auf taufend Ducaten gefchaiget wird; Dann an givenen ftarefen Banden in folio. welche Chur Fürst Johannes / der Beständige / ju Sachfen/ mit eigener hoher Sand von verschiedenen fo publiquen, ale domeftiquen Sachen gefdrieben bat ferner/an etlichen Spiffeln/welche Chur Turft Johann Friedrich ju Sachsen aus dem Befangnis gefchrieben / darunter theils an seinen Rath/fb Die Pringen/ Hergog Johann Friedrich den Mittem Derzog Johann Wilhelm/ rund Derjog Johann Friedrich den Jungern/informir. te/darinne Er den Informatorem vermabnet/ daß er Die Prinken fleißig jur Lateinischen Sprache anhalten folle. Lind endlich an einem Volumine von Medicationibus und Solie Toquiis, welchehochbemeideter Herzog Johann Friedrich ber Mittlere in seiner Befangnis concipiret batt/ von vergleichen mehrern auch borerwebnter Hart Rath Honn in der Coburgischen Chronicte benin Jahr 1567. Meldung thut. Ein noch viel inehrers hat off Lerweffe. ter Here Kengel logicis, fondecide \$294:1998 442. bif 447. ingkichen in den Monatlichen Untregdungen icoga p. 812, und in der Voureds zu finen Exercitationibus Selectis, and nechst ihm vorbelobter herr D. Struvius in Ineroductione ad notition rei litterariae P. 13. 14. Der erfien -Ednich, vondeser Bibliotheque, deren Stiffter wepland Herrn Hernog Ernsts zu Sachsen/Poch-Fürfliche Durchl. Gottfeligfter Gedachenis/gewesen find/erzenker

ohne der an selbiger besindlichen Kunst-Bilder-und Medaillen- Cammerl zu vergessen; in denen sämtlich man nicht
ein einiges vulgatres Stück antressen wird. Solte das
Vorhaben des iesigen Bibliothecarii/Herrn Meyers/ nemlich den vollständigen Catalogum dieser Bibliotheque, so/
als sie dessen höchstwürdig ist/zum Druck fertig zu machen/
annoch bewerckstelliget werden/ so hätte die gelehrte Welt
ein nicht getneines plaisir daraus zu gewarten. Sonst
bin ich berichtet/ das höchsterwehnten Herrn Hersog
Friedrichs Hoch Fürstl. Durchl. auch die Bibliotheque
Dero vor Jahres Frist seel.verstorbenen General Superintendenten/Herrn Heinrich Fergens / zu Dero HochFürstl. Bibliotheque jüngsthin habe gnädigst erfaussen
lassen.

Hiernechst ist auch vor wenig Jahren ein Anfang gemacht worden/ben dem Hoch-Fürstl. Gymnasio zu Gotha/ zum Behuff der daselbst studirenden Jugend / eine Bibliotheque anzulegen / wekthe mir eben damahls / als man den Anfang gemacht hatte/die Hossissisches wohlmeritirenden Inspectoris Alumnéi, nun aber Con-Rectoris Substituti,

Herrn Johann Conrad Reglers/ zeigete.

Jena/ eine wegen ihrer zeithero beständig florirten Vniversität Welt berühmte Thüringische Stadt/ bat eine vortreffliche Vniversitäts-Bibliotheque, in welcher viel tausend Stück gedruckter Bücher/und eine nicht geringe Unzahl theils rarer Manuscriptorum, enthalten sind. Won deren Ursprung und Beschaffenheit hat seel. Herr Caspar Sagittarius. Prof. Hist. eine Oration gehalten/welche der Hochwurd. Abtzu Marienthal und Prof. Theol. Prim. zu helmstedt/ Herr D. Joh, Undreas Schmidt/ seiner Nouae de Bibliothecis accessioni ad collectionem Maderianam. 1703. no. 7. gang einverleibet hat. Ihr Anfang ward von Churfürst Friedrich dem Weisen zu Sachsen / Wittenberg/Anno 1502. bey Stifftung dasiger Vniuerlitat. gemacht/ und bereits von Churfurst Johanne/ und def. sen Sohne/ Churfurst Johann Friedrichen/ stattsch vermehret/durch Bemühung des Churfürstl. Hoff. Predigers/ Georgii Spalatini. Sie ward aber/wegen befandter fatalieat Churfürst Johann Friedrichs/von Wittenberg nach Jena gebracht/Anno 1548. und zu der daselbsthin destinirten Vniversität gewidmet. Sie hat aber in folgenden Zetten durch die Gnade der Durchlauchtigsten Herren, Nurricorum, u. durch die Vermachtniffe der Professorum, In. Joh. Andreae Bosii, Herrn Dominici Arumaei, und Herrn D. Casp. Sagittarii, einen ungemeinen Zuwachs befommen. Bugleich hat auch Boslus sein rares Medaillen. Cabinet das bin legiret. Bon den im felbigen befindlichen Manuscriptis giebt. Herr Tengel/ in seinen Monatl. Unterred. 1692. p.870. uf.besonders aber Hr.D. Struve, cit. Introd. p. 22. hig2 g. ginige Nachricht/von denen aberwolzu glauben/daß noch viel mehr rere verhanden fenn muffen. Dahero es diefeBibliorheque um foviel mehr wurdig ift ausführlich beschrieben gu werden. Unter benfelben aber achteich/fo viel die zu ber Gachfifchen Sifforie Dienliche Raritaten anlanget/ ein paar Codices der Evangelien und Epifteln/mit Farben illuminiret/und gierlich mit Gilber beichlagen/fonderbar zu fenn/ welche an Churfurft Friedrichen den Weifen zu Sachfen / von Pabft Leone dem Bebenden/verebret worden Item den Sachfen, Spiegel, und ein Copial-Buch der diplomatum, fo au bent Clofter Dobritug/ in ber Rieder Laufig /gehoren/ und von

Herr Tengeln in seinen Supplementis ad Historiam Gothamam nüglich gebrauchet worden. Ferper eine teutsche Bibelingroß Folio auf Pergament gedruckt/ welche Churzsürst Johann Friedrich zu Sachsen gebrauchet hat: Ingleichen einen starcken Folianten von Hennebergischen, Sachen/welche ein Schulmeister in dem Flecken Heinrichs/ohnweit der Hennebergischen Stadt Sule gelegen/ Nahemens Valentin Riem/ eigenhändig geschrieben hat/und vessen Bebrauch mir auch ehmals von offtemannten Herrn. Destruvio gegönnet worden. Der seinge Bibliothecarius ist Herr M. Baribolomaeus Christian Reichard/ mein in dem Fürstl. Gymnasio zu Schleußingen gewesener werther Discipel, und nun sehr angenehmer Freund.

Leipzig/ die Welt-berühmte Chur-Sächsische Musenund Handels-Stadt/hat dren offentliche Bibliothequens nemlich die Paulinam, foder loblichen Universität zustehet? und in dem Pauliner-Aloffer verwahrlich gehalten wird. Bu beren Stifftung hat D. Cafpar Borner/ Prof. und erfter Bibliothecarius dafelbft/welcher ben Churfurft Morigen gu Sachfen in groffen Gnaden gewesen/ den Brund geleget/ und es dahin gebracht/ daß die geschriebenen und ge-Druckten Bucher aus ben Meignischen Rloftern/ fonderlich gu Degauf Dirna/und Celle/ derfelben einverleibet worden. Dabero nicht zu vermundern ift/daß in derfelben fich eine gar groffe Menge bon Manufcriptis befindet/von denen Bert Joachim Feller/ feel. Prof. Poel. und Bibliothecarius, et. nen Catalogum Anno 1676.und 1689. benebff der ju Chren Cafp. Borneri von ihm gehaltenen Oration, in den Druct gegegeben bat. Sie ift nachgehende durch die Bibliotheque

Des hochberühinten Superintendenten ju Leipzig/herrn D.

Tob.

Joh. Hulsemanns/ seel. trefflich vermehret worden Was Jacobo Tollio in selbiger an Manuscriptis besonders gefallenhabe/daszeiget er selbst an in Epistolis Itinerariis pag. 64. Herr Frenherr Samuel von Pusendorff aber hat vor einiger Zeit ein karckes Volumen von sehr viel eigenhandigen Briefen gelehrter Manner in selbige zum Gedachtniß verehret. Jeso ist Bibliothecarius Herr

Christoph Pfaus/ Prof. Mathematum.

Hiernechfist E. Hoch-Edlen und Hoch-Weisen Raths Bibliotheque, so in einem groffen Zimmer über dem Stadt-Beughause/dem Pauliner-Collegio gegen über/fich befindet/und vor wenig Jahren mit glücklichem Success, durch die Bemühung des hoch meritirenden Syndici, herrn Bottfried Graeuii, welcher zugleich Bibliothecarius Reipublicae ift / angeleget / und bermassen Beithero verschönert worden/daß fie vielen andern um defiwillen gleich zu achten/ einigen aber vorzuziehen senn will. Ich habe das Bluck gebabt/ fie fury vor meinem Abschiede aus Leipzig Anno 1696. Bu feben/und ein besonderes Bergnugen in Befrachtung der gnnoch gang unverfehrten Egyptischen Mumie, oder einbalfamirten uralten Todten Corpers / zu nehmen / deren Bild. niß in herr Tengels Monatlichen Unterredungen 1698. por dem Monat Nouembris zu sehen ift; allwo er auch alles/was ihm damahle von Manuscriptis rarioribus vor Me Hand tommen / pag. 923. u. f. befarreibet: 3ch hatte filbiger Zeit auch die Ehre/von wohlerwehntem Berrn Graevio zu vernehmen / daß unter andern das Worhabenfen/ fo viel Ediciones und Versiones der Heiligen Schrifts als mas hich fenn würdes bevruschaffens aleschin diese Bibliothernie gu tinem geringfügigen Debachtnif ein nen Tellament in mit

mit Lateinischen Buchstaben gedruckten Verdolmetschung überließ. Und ist gang kein Zweissel/ daß binnen 14. Jahren ein nicht geringes, zumahlan Karitäten und Ornamenten/sowohl auch an Medaillen/musseschungesammlet worden. Wie denn wepland Herr D. Christoph Wasgenseil/Prof. zu Alkdorff seel. mir selbst Anno 1699. erzehles daß seine sämtliche Orientalische Manuscripta dahin verstausst wären.

Die Dritte ist ben der Thomas-Kirche/ zu welcher sie auch gehöret/und sind die in selbiger befindlichen Arcana von dem damabligen Besper-Prediger/ nun aber Roniglichen und Churstistischen Sächsischen Dber-Kirchen-Rath/Hrn. D. Heinrich Pipping/in einer besondern Differtation sehr schon und leswürdig be-

schrieben worden.

Meinungen/ die Residenz-Stadt Herrn Herhog Ernst Ludwig zu Sachsen / Hoch Fürstl. Durchs. in der gefürsteten Graffichafft henneberg gelegen/ hat eine zahlreiche und schone Bibliotheque', in dafigem Doche Kurstlichem Schloß / welche wenland herrn hertog Bernhards / Hoch = Fürstliche Durchlauchtigk. gottfeeligsten Undenckens / forgfaltig gefammlet / und binterlaffen haben. Befchriebene alte Codices gwar wird man Danicht finden ; ich achte aber fatt aller derfelben/als einen viel theuerern Schan/ die drenzehen farche Bander von Dre-Digten/welche hochfterwehnter herr herhog Bernhard miteigener Soche Fürftl. Sand big an Dero feeligftes Lebens Ende Dero Predigern aufe fieifigfte/ mit fonderbabrem Judicio, und febr expeditin Dero Kirdy Grubgen off fentlich nachgeschriebenhaben. Ich babe die Gnade ebmable

mals gehabt/dieselben zu sehen / nicht ohne innigliche Gemaths Bewegung über die zwar ohne dist nimmermehr verwelckende Frommigkeit und Liebe zum Göttlichen Wort ben diesem Hohen Fürsten. Und da ich glaube/daß in dieser Bibliotheque sich auch manches gant sonderbares Buch sinden dürstie/ so würde der ichige Bibliothecarius, und Hoch Fürstl. Consistorial Secretarius, Herr Krebs / sich mit Communication von den Sonderheiten derselben/ die euriosen nicht wenig verbinden.

Meissen/eine angesehene Stadt des Marggrafthums dieses Nahmene, daselbig ist in der Königlichen und Chur-Kürstlichen Sächsischen Land. Schule eine wohl angelegte Bibliothaque, darunter einige theils kostdare Bucher sind/vonsdenen man einige Nachricht entweder durch die Bemüstung des dermabligen wohl meritirenden Rectoris. Herrn M. Joh. Facobistibelis, oder des nicht weniger berühmten Con-Rectoris, herrn M. John David Schrebers/ meines von Schul, und Vniuerstäte, Jahren beständigen geehrten Treimdes/ vielleicht als einen angenehmen Anhang zu dem inter Handen habenden curseusen Vita Georgii Fabricii Chemnicensis, zuerwarten haben kan.

Rombild der Haupt-Orth der Herrschafft Henneberg-Römbild und Residenz Herrn Herkog Heinrich zu Sachsen/Hochfürstlicher Durcht, batt auf dasigem Zürstlichen Residenz-Schloß Slücksburg eine schöne/und mit Historischen auch vielen Mathematischen Büchern in mancherlen Sprachen/wohl angeordnete Bibliotheque, welche Ihro Hoch-Fürstliche Durcht, als selbst ein sehr eusieuser Herr in der Mathesi und Architectur, auch Mechanique u. d. g. zeithero gar fehr vermehret haben. Noch ohnlänge war die Aufficht über dieselbe dem ehemahkgen Pagen-Hop meister daselbst/nun aber Hoch Fürstlichen Sachsen Eisenachischen Regierungs Biblio Grieb.

rich Sonnhoff/ gnädigst anvertrauer.

Schleusingen/die ehemahligeResidenz der gefürsteter Grafenzuhenneberg/hat ben dem dasigenhoch-Fürstlichen gemeinschaftlichen Gymnasio eine schone Bibliotheque, deren gemeinschaftlichen Gymnasio eine schone Bibliotheque, deren Bewahrung gleich wie einem iedesmahligen Ephoro Gymnasii, und Superintendenten, also aniend in gleicher Qualität dem Hoch-Fürstlichen Sachen Naumburgischen boch bestalten Kirchen Nath/ Consistorii Assessori, urd Superint daselbst/ Herrn D. Friedrich Ernst Meise/ anverraute ist/ und in dem Fürstlichen Schloß ein besonderes Immer hatt. Als ich noch an wohlbemelbeten Gymnasio Con-Rector war/babehiervon/auf beschehene Deranlassung/ in einer Epistel an vorenwehnten Herrn Peter Umbrosium Ledmann du Hamburg/ausstührlich gehandelt/welche auch von ihm den Nouis literariis Germaniae, 1703, p.304, u. s. inserires worden/ also/ das hiervon weiter nichts zu melben ist.

Wehmar / die Residenz-Stadt Herrn Herkog Wilhelm Erast/ zu Sachsen/Hoch Fürst. Durch! pranget nummehre mit einer vortresslichen Bibliocheque, welche von Hochster wechnter Ihro Hoch Fürst. Durch! aus gnädigster Neigung zu den Studis und deren Beföre derung nut großen Kosten und nicht gevingerem Splendeur auf DeroBesidens Schloß Wilhelmsburg ist angeleges worden/und zwar vor wenig Jahren. Den Ansang hierzugab die durch Erbschafft erlangete Fürstt. Jonatsche Bibliodeque; so dann ward sie vermehret durch die nach seel.

Abster.

Absterben Dero geheimden Raths-und Vice-Canglers/ Herrn Morig Gerhard von Lillenheim/erfauffte Bibliotheque desselben. Nicht lange hernach / nehmlich 1704. ward von Brefflau die vorhin weitberühmte Bibliotheque des seeligen Herrn Baron von Logau abgeholet/und der Fürstlichen einverleibet / auch zu einem Bibliothecario von Hauß aus der nun seelige Professor zu Bittenberg / Herr Conrad Samuel Schurtfleifch/gnadigft bestellet/durch bessen Sorgfalt auch verschliedene fehr rare Schrifften und Bucher Herrn Marquardi Gudii zu Hamburg erfaufft wor-Wie denn Ihro Hoch Fürstl, Durchl. ju deren Vermehrung keine Unkoften fparen / also/daß manhoffen darff/ es werde fünfftig hin dieselbe wenig andern nachge-Inmtassen nebst der Bibliocheque auch das von dem ebemahligen Chur. Farfil, Sachfichen geheimbden Rath und Ober-Hoff-Marschall Berrn Friedrich Aldolph von Daugwißerfauffte Sachsiche Medaillen-Cabinet, und die ehedeffen in Leipzig febr renommirteRunft-und Naturalien. Comer desChiu-Sachkichen Commer Raths und dasigen Burgemeifters / Derm Christian Lorens von Adlerde helm / die Curioficat derienigen/ fo bas Bludhaben/ biefe Soch-Fürfil. Bibliotheque in augenschein zu nehmen/sattsam vergningen können. Und darff man nicht zweisfeln / es werben Ihro Dochfürfti, Durchl, dereinst alles bas ie nige/was in diefem Schag rar/ edel und foftbar ift/ durch kine bierzugeschiefte Keder dem Publico befannt werden laß In Abwesenheit des Herrn Prof. Schurpsleisch / hat Aber felbigen die Auffsicht der in galanten Studiis gelehrteHerr Salomo Franck/Hoch Fürstlicher Ober Const Aorial-Secretarius dascibit.

Bey

Ben der Stadt-Kirche zu Wermar ist gleichfalls eine seine Bibliotheque, welche der ehemahlige Superintendens vasselbst/D. Antonius Probus, Testaments weise dahin verschrethat. Herr D. Struuius Introd. cit. pag. 32. und Herr Tengel in der allegirten Fortsenung/1704. pag. 458. ruhmen ihr nen Vorrath an Theologischen Schrifften/deren nichtwentge man ieno gar selten anzutressenpslege.

Wittenberg / die Haupt Stadt des Chur Fürstenthums Sachsen hat ben dasiger Universität eine schone Bibliotheque, welche / nachdem die ehemahls dahin gestisstete Bücheren von Chur Fürst Johann Friedrichs Herren
Schnen / obbemeldeter maassen Anno 1548. nacher Jena
transseriret worden / von neuem angefangen hat. Den Catalogum derselben hat zwar bereits vor vielen Jahren der vasige Professor, Andreas Sennertus, publicitt / nach Herr Tennels
Bericht / 1. c. pag. 455. den ich aber noch nicht gesehen; welcher zugleich versichert / es habe diese Bibliotheque seit der Zeit /
daß dem nun vor kurnem seel. verstorbenen Professori Theologiae, Herrn D- Johann George Neuman / die Inspection
anvertrauet gewesen / eine gang andere Gestalt gewommt /
durch Unschaffung vieler raren Bücher.

Beith die Restdenn Stadt herrn Herkog Morik Wilhelm/zu Sach sen/Postul Admin. des Stiffts Naumburg / Hoch Fürstl: Durchl. rühmet sich zwoer sehr sich, nen Bibliothequen, nemlich der Hoch Fürstl. auserlesenen Hand: Bibliotheque, in welcher ein großer Vorrath / besonders von Theologischen/Historischen und Genealogischen Büchernin vielerlen Sprachen ist; und dann der Stiffts Beblietheque, welche nicht meniger einen Schaf von guten Buchern auffweisen fan. Sie ift durch die Manuscripta des berühmten Critici und Burgernteikers zu Altenburg/ Thomas Reineste, trefflich vermehret worden / Denen fonderlich ein Briechisches Reues Teffament Reinefius von Theodori Bezae Edition, an welches febr gelehrte Rand- Gloffen eigenhandig bengezeichnet bat/ und Dannein Codex Epiftolarum Ciceronis, febr aeftimiret werden. Mehrere Manufcripta benennet Gerr Zenget I.c. 1704.pag. 448. Denen allen aber/als ein gang rares Monument, noch benzufügen iff eine Lateinische Bibel in flein Folio, welche Dergog Johann Friedrich der Mittlere/ gu Sachsett in seiner Castodie zu Neustadt in Destermich fleißig gelefen/und fehr wieles mit eigener Doch Garfil. Sand an den Mand und fonft eingefchrieben bat. Fürftl. Durchl. laffen die Vermehrung bender Bibliothe quen/ nach der hohen Eftime, fo Ste gegen die Studia, als ein vollkommenfter Renner derfelben/ tragen/ Ihnen beftandig angelegen fenn/ und haben die Huffficht über die legtere Dem gelehrten Rectori Dero Stiffte. Gymnalii gu Zeig/herrnM. Bottfried Glettsmann/ gnadigft anvertrauct.

Iteisten und des Boigtlandes gelegene anseinliche Stadt/ bat sich einen nicht geringen Aubin in der gelehrten Weit auch Badusch erworben/ das E.E. Soch Bobliveiser Rath das selbsied die in Teutsch- und Solland einnals sehr renommirte Bibliotheque des vortresslichen Ericiei und Rectoris in dasiger Schule/seel Herrn Christian Danni, meines vor inninehrofasi 30. Jahren liebgewesenen Praeceptoris, aus det erfaust. Und ist niehe auswürtschen/ als vieses/ daß von der Seltenheit derselben bem publico einige genauel rePlachricht mochte gegomet werden.

Ein mehreresiffmir von den in den Chur-und Fürft. richen Sachflichen Landen befindlichen offentlichen Bibliothequennicht befand/wiewobl gang nicht zweiffle/ bag derer nicht noch mehrere fenn folten ; von denen aber die Lie. be ju der Ehre des gemeinen Daterlandes uns antreibet gu wuntfchen/ daß auch temand fich die Dabe nehmen mochte/ eines und das anderegu benachrichtigen. 3ch habe unmittelft in diefem Blat gleichfam einen Entwurff gewacht/ von einer generali Bibliotheca Saxonica publica, librorum typis impressorum & Manuscriptorum, die mit der Beit dere geftalt in ein Corpus zusammen gebracht werden tonte/ wenn mie ellen Bibliothecis in Saxonia publicis einem fleif figen tind accuraten Manne alle und tebe Catalogi communiciret murden/ aus denen fodann ein eingiger Saupt-Catalogus nach dem Alphabet ju berfertigen/ mit Angele gung/ in welcher/ und ob etwau in einer allem ober in mebe ren Bibliothequen Diefes und jenes Buti/ nach diefer und jener Edition, angutreffen mare. Das mare em voiuerlales/bochft migliches und in regard auf Die Bibliothecas publicas, aus denen man nichts ju veraufern pfleget/ be-Handiges Werch und wurde feiner Compendiolität und curipfitat balber die Bibliothecas Simleri, Gefneri, Lippenii, Königii, it. a.m. obnfehlbar weit übertreffen. Quaffibring Diefes Borfchlags ift Bottlicher Fügung und Der Beit anbeim zu ftellen.

mir indessen ist es em gensigel das Gelegenbeit ges fimben, diese meine wohl incentionirte Bedancken zu eröffe nen, nachdem der Gedachtnis. Tag von der soblichen Stiffs tung Tung ver Bibliothecae publicae ben hiesigem Soch-Fürftl.
Gymhasio, auf Morgent von Sechs mir antergebenen wohlgerathender Dikipulis Classis Sesecial, un etlichen Medicipulis Classis Sesecial (un etlichen Medicipulis Classis Classis Sesecial (un etlichen Medicipulis Classis Classis Sesecial (un etlichen Medicipulis Classis Classis Classis Classis Classis Classis Classis Classis (un etlichen Classis C

Johann Georg Frobing/ Isenac, von den innerlichen und auserlichen Zierrathen der Schulen inogemein/ in einer teutschen Rede den Vortrag ihun; Nach ihm

Johann Wilhelm Zulauff/Isenac. von dem Wort Bibliothegio überhaupt eine Erklärung geben/ mit Lateinischen Worten; So dann

Johann Caspar Schröter / 1803c, in eben bies fer Sprache von den Urfachen und Endzweck auch verschiedenen Mitteln Biblioibeguen zu führten; Ferner

Elias Friedrich Schnaus Alenac, in teutscher Sprache von manchonsen Unglücks: Fällen und Ruinen der Bibliothequen; Folgends

Johann Bernhard Meuselbach/Hachenburgenfis, von den Zierrathen der Bibliockequen insonderheit/ an Lateinsscher Sprache; und endlich

Johann Georg Illhart / Isenac. von den Biblimbecks www. Biblimbecks, oder / von der uneigentlichen Applica-

plication des Wertes Bibliotheca, auff Sachen/ denen die Beschreibung dieses Wortes nicht zu connut/in Griechischer Spraches reden/ und nebst abstattender ungerthanigen und gehorsamsten Dantsagung diesen Adams beneficii litterarii memorialem, in Gottes Nahmen beschlieffen.

Bu dessen hoch und viel ansehnlicher Celebrirung alle und iede Herren Parroni und Gönner die Gymnasii mit gebuhrenden Relpe aus meine Welntstienendienstlichst ersuchet werden. Eisenach den 11. Nouembris. 1789.



Bushes Carintal to The Country of th

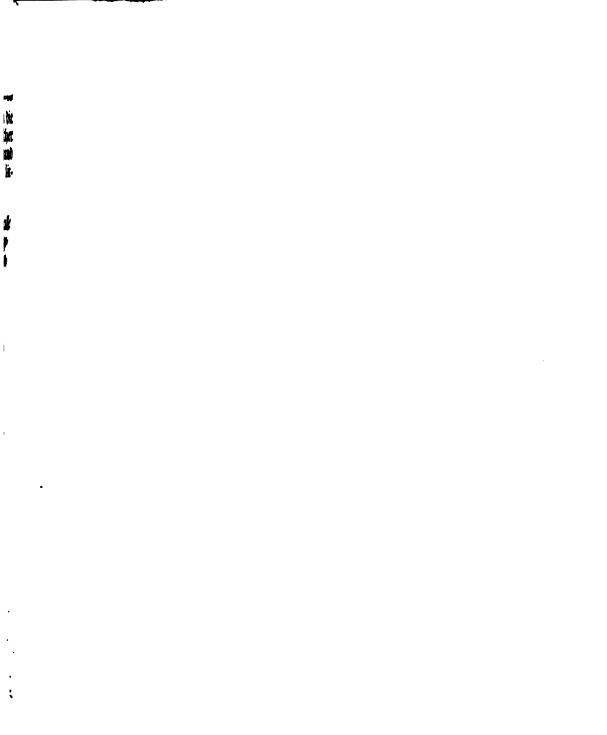

|  |  | : |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

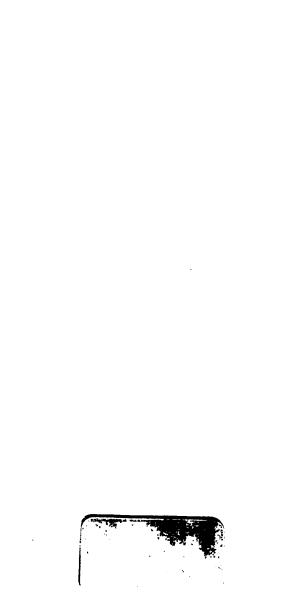

